

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

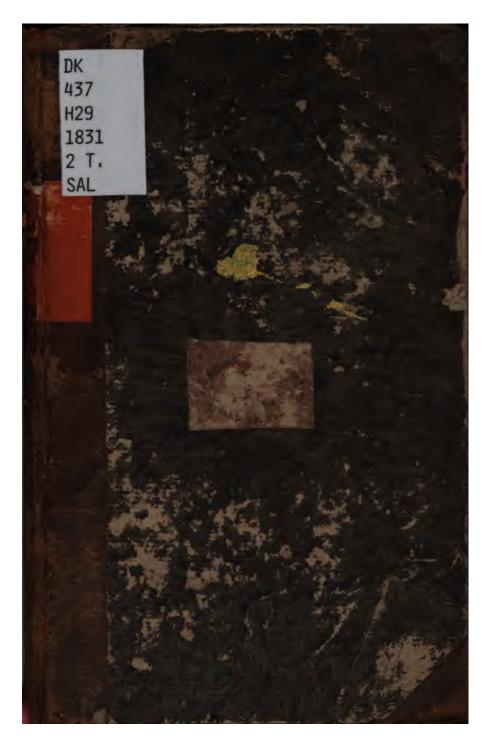

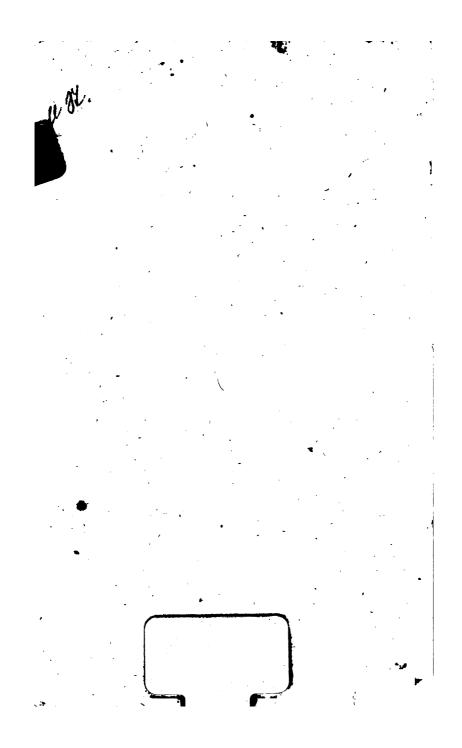

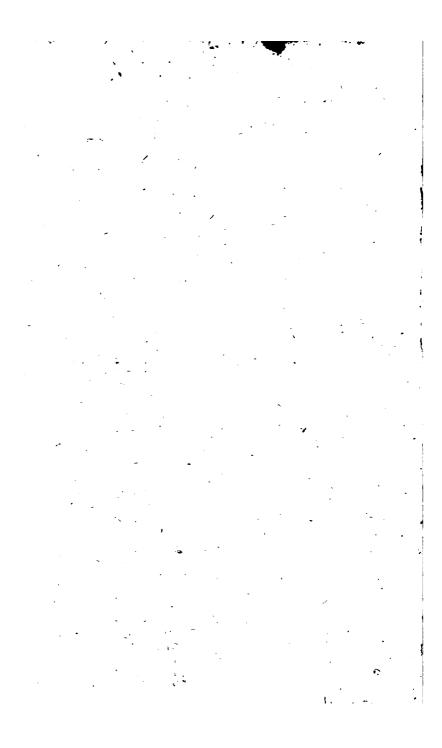

10556

# Erinnerungen aus Warschau.

· Nachtråge

gu ben

Memoiren über Polen.

Bon

Marro Marring, aus Ruffifchen Dienften verabichiebet.

> Es schmiedet fein Sammer bas Gifen so feft. Daß bie Rette fich nicht gersprengen lagt. Der Sammer schmiedet — bie Kraft gerreißt; Und bie höchfte Kraft ift bes Wenschen Geift.

Rårnberg, Carl Mofig. 1831.

• . **₩** 

. 

# Memoiren über Polen

unter

## Russischer Herrschaft.

Nach zweisährigem Aufenthalt in Warschau,

bon

## Marro Marring,

verabschiebetem Junker vom Kais. Russischen Leib=Garbe-Lancier-Regiment

Grossfürst Constantin.

Rebe ich unwahr, so beweise es. Johannes 18, 23.

3meiter Theil.

Rürnberg, Berlag von Carl Mofig. 1831.

# Erinnerungen aus Warschau.

Nachträge

gu ben

Memoiren über Polen.

Von

Marro Marring, aus Ruffifchen Dienften verabichiebet.

> Es fchmiedet fein Sammer das Eifen fo feft, Daß die Rette fich nicht gerfprengen läßt. Der Sammer schmiedet — die Kraft gerreißt; Und die höchfte Kraft ift des Wenschen Geift.

Rurnberg, Berlag von Carl Mofig. 1831.

# Memoiren über Polen

unter

## Russischer Herrschaft.

Nach zweijahrigem Aufenthalt in Warschau,

## Warro Warring,

verabschiebetem Junter vom Kais. Ruffischen Leib=Garbes Lancier-Regiment

Grossfürst Constantin.

Rebe ich unwahr, so beweise es. Johannes 18, 23.

3meiter Theil.

Rürnberg, Berlag von Carl Mofig. 1831.

# Erinnerungen aus Warschau.

Machtråge

gu ben

Memoiren über Polen.

Bon.

Barro Barring,

aus Ruffifden Dienften verabichiebet.

Es schmiedet fein Sammer das Eisen so fest. Das die Rette fich nicht gersprengen läßt. Der Sammer schmiedet — die Kraft gerreißt; Und die bochfte Kraft ift bes Menschen Geift.

Rurnberg, Berlag von Carl Mofig. 1831.

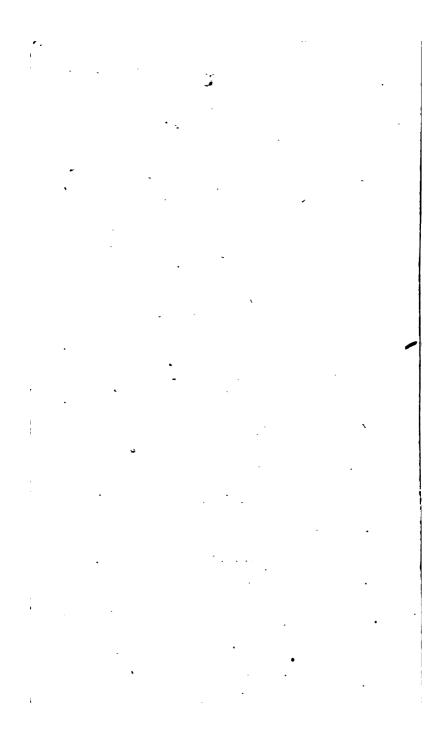

### Vorwort.

Diese "Erinnerungen" erlebten, als Manusfcript, ein ähnliches Schicksal, wie die "Mesmoiren über Polen", denen sie sich als zweiter Band anschließen. Sie entstanden theils im Mai d. J. zu Leipzig, theils im Juni, zu Eisenberg im Altenburgischen, als ich mitten in der Arbeit gestört worden war. — Wie die Memoiren, haben auch die Erinnesrungen reichlich vier Monate auf Reisen zusbringen müssen, da sie an vier Orten aus der Presse zurückgewiesen wurden, wenn auch nicht durch den Factor, sondern durch bestannte Umstände.

Das gunftige Urtheil, welches sich einstimmig in ben Deutschen Beitschieften über

4**5**5

bie Memoiren ausgesprochen, mochte diesen "Nachträgen « zur Empfehlung dienen; zugleich aber fühle ich mit Unspruchslosigkeit, daß ich nur mein Scherslein zum großen Werke unsferer Zeit beitrage.

Diese Blatter umfassen größtentheils die Bilder meiner subjectiven Erinnerung, in sofern die Gegenstände auf die frühern Verschältnisse Polens und den damaligen Zustand der Königsstadt Warschau einen Bezug gestatten. Insbesondere habe ich über das Anspsische Militärwesen einzelne Ausschlüsse gegeben, wie ich es aus Erfahrung kennen lernte. Sie enthalten, wie meine Memoiren, durchaus strenge Wahrheit, nicht etwa von "Dichtung untermischt, wie in irgend einem Zeitblatt vermuthet wurde. Die Sache der Polenischen Nation war mir von jeher zu heilig, als daß ich nicht mit ähnlicher Gewissenhaftigkeit für sie die Wasse des Worts führen

follte, wie ihre helben feither bas Schwert führten.

Was ich nicht als Augenzeuge erlebte, habe ich aus bunbiger Ueberlieferung, aus bem Munde glaubwürdiger Männer erfahren, und namentlich mehr durch Ruffen, als durch Polen.

Der Leser wird manchen, dem Anscheine nach kleinen und unbedeutenden Borfall erzählt sinden, der abet in seiner ursprünglischen Beranlassung gerade um so mehr zur Charakteristik der beiben Nationen und der hochst denkwürdigen Zeit beitragen konnte, da er der Wahrheit getreu aus dem Leben bestichtet wurde.

Auch über eine britte Nation, die Juden, die wohl in jeder Erinnerung aus Warschau vorherrschen, habe ich mir einige Betrachtungen erlaubt.

Der öffentlichen Stimme, die meine Me=

moiren so theilnehmend beleuchtete, statte ich hiemit meinen aufrichtigen Dank ab. Moch= ten auch diese Blätter gleiche Nachsicht sin= den, und das rücksichtlose Streben des Ber= fassers nicht verkannt werden, der der Wahr= heit sein ruhiges, stilles Leben zum Opfer brachte!

Strafburg, im September 1831.

The second of the second secon

Harro Harring.



## $\Im$ n h a l t.

|                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Der Obrift von 3 amost - ein Rachtftuck mit Be-                                                                                                                                                                                                   | _     |
| leuchtung                                                                                                                                                                                                                                            | 3     |
| II. Das Russische Militär-Lazareth Ujazbow. — In-<br>nere Einrichtung. — Berwaltung. — Der Obrist<br>Ralotow. — Der Ober-Arzt Dr. Flory. —<br>Unisorm ber Kranken                                                                                    | 10    |
| III. Die Junker ber Russischen Garbe-Cavallerie im vierten Polnischen Infanterie-Regiment. — Einzug in die Caserne am Spring. — Der Obrist Boguslawski. — Lieutenants Sposni und Jannowicz. — Der Cavallerist zu Fuße. — Das unvergesliche Dumm=Dumm | 15    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                |       |
| IV. Das kann bem Beften paffiren. — - Der Lieutes<br>nant Paczinski. — Geift: Berbot. — Die Cas<br>ferne als Zuchthaus. — Divisions: Arreft. — Pe-                                                                                                   |       |
| riobe ber Junter : Berfcmorung bes Bifocgti                                                                                                                                                                                                          | 26    |
| V. Die Cavalleristen mit der Musquete. — Krantheit<br>greift in die Fronte. — Auch der Berfasser wird<br>nach Ujazdow abgeführt                                                                                                                      | 33    |
| VI. Eintritt in Ujazbow. — Innere Einrichtung ber Sale. — Der Chirurg. — Dr. Boncewicz. —                                                                                                                                                            |       |

| Rachtessen. — Suppe mit Charpie. — Die Racht                                                                                                                                              | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                           | 33       |
| VII. Auczkowski, Leibarzt des Groffürsten Conftantin. — Aerztliche Runbe im Lazareth. — So stirbt ein Golbat im Frieden                                                                   | 45       |
| VIII. Bifite von Belvebere. — Folgen ber Pflicht:<br>Erfüllung eines Officiers du jour. — Das täg-<br>liche Brot. — Groffürstliche Zimmer im Laza-<br>reth. — Mein Invalide Alexejeff     | 51       |
| IX. Der Dachsfall, ein fürstliches Bergnügen. — Der<br>Berfasser wirb gesotten im Schwefeldampfofen. —                                                                                    |          |
| Accord einer Polonoise                                                                                                                                                                    | 57<br>61 |
| XI. Der Armee-Officier »Rummer funfzig.« — Der ftille Doctor                                                                                                                              | 70       |
| XII. Die Mysterien einer Russischen Caserne. — Aeus fere Einrichtung der Garde: Usanen: Caserne zu Warschau. — Innere Ordnung. — Die Ställe. — Der Stab des Regiments. — Die Hauptswache. | 75       |
| XIII. Ein Tag aus bem Leben eines Sarbe-Ulanen,<br>nebst Betrachtung über Absolutismus und was<br>bem ähnlich                                                                             | 84       |
| KIV. Berhältniß bes Russischen Solbaten (gemeinen)<br>und bes Officiers. — Ruhm und Ehre ber Garde-<br>Officiere. — Das Officier-Corps bes Regiments                                      |          |
| Cezarewitsch                                                                                                                                                                              | 93       |

| · •                                                 | eite     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| XV. Schindler und Frankowski. — Beilage gur         |          |
| Chronit bes Regiments Cezarewitfch - Engels         |          |
| mann's Abschieb. — Summa Summarum: ein              |          |
| Capitel für Pilitärs                                | 96       |
| XVI. Sobiesti's Statue und der Cegarewitfd          |          |
| Die Schneider = und Trompeterei bes Ulanen : Re-    |          |
| giments. — Auswahl bes musikalischen Genies         |          |
| für das Instrument. — Der General Markow            |          |
| besucht ben Stab, und läßt die Trompeter bla-       |          |
| fen. — Tour burch Lazareth und Ställe. — » 3m       |          |
| Russischen Dienst giebt's keine Pausen! 1           | 11       |
| XVII. Drei Tage aus bem Leben eines Ruffischen      |          |
| Sarbe-Officiers in Baridau 1                        | 24       |
| Adoption in spationarium                            | Æ1       |
| XVIII. Schulig. — Jubifche Armsetigkeit und Ju-     |          |
| benbrut. — Rational : Gefühl ber Juben. — Ibee      | 3        |
| ber Gater: Gemeinschaft. — Der Jude als Arifto-     |          |
| trat, und der Aristotrat als Juda — »Er ischt       |          |
| gewarben Grof! er ischt Grof! 1                     | 40       |
| Hematoen Geol. se that Geol                         | 70       |
| XIX. Der Ruffifche Garbe-Sclave. — Deffen ebeliches |          |
| Sluck, — » Mit Erlaubniß, Bruber. « — Saus-         |          |
| · licher 3wift und Cafernen = Freuden               | 54       |
| - stoles Smilt and Salesata - Octaven               | <b>.</b> |
| XX. Mein Unterofficier Morogom. Gin Ruffifcher      |          |
| Beibeigener, ber sich mit Literatur beschäftigt 1   | 60       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | .00      |
| XXI. Morozow, Fortfegung Des Leibeigenen            |          |
| Freiheit im Tobe. — Mein Gebicht an ben Rai-        |          |
| fer Ricolaus, jur Kronung als Konig von Polen 1     | 70       |
| XXII. Mein Gottel = Intendant, ber alte Procop      |          |
| Seele einer Ruffifden » Seele ". — Glud, Schwer-    |          |
| Ottle filler stuiniden » Offic " Other, Oniver-     |          |

| •                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| tenntniß über bie fieben Junter ber Balancir-        |       |
| Schule. — Seitenblick auf Ruffische Degrabation,     |       |
| und Betrachtungen über ben moralischen Bustanb       |       |
| ber Ruffischen Armee. — Urfachen ber Ruffischen      |       |
| Arebszüge im Kampfe gegen bie Polen. — Die           |       |
| Polen im Rechtstampfe 1831                           | 215   |
| XXVII. Fortfehung. — Der Junker *czerski vor bem     |       |
| Rriegsgericht. — Beruft sich auf seinen Oheim,       |       |
| ben Caffen : General. — Einfluß bes Caffen : Ge-     |       |
| nerals auf die gerichtliche Untersuchung seines Ref- |       |
| fen. — Das gerichtliche Erkenntniß. — Seiten:        |       |
| blick auf bie negative Gleichheit vor bem Gesete,    |       |
| burch ein Beispiel erlautert                         | 225   |
| XXVIII. Capitel ber Erholung. — Die Sachfische       |       |
| Rampe in ber Weichsel. — Der Deutsche Fleiß. —       |       |
| Erholung nach ber Arbeit, volksthumliches Be-        |       |
| burfniß bes Deutschen Lebens Das Botel auf           |       |
| ber Sachsischen Rampe. — Gin Officier verkriecht     |       |
| fich vor bem Großherrn auf ben Dachboben             |       |
| Berlorne Thatfachen ahnlicher Art, und Urfache       |       |
| bes Berluftes. — Aussicht auf Rerterhaft bis gum     |       |
| Tobe. — Seitenblick auf bie herausgabe ber           |       |
| "Memoiren über Polen." — Polen für bie be-           |       |
| nachbarten Bolker, wenn Polen unterliegt. —          |       |
| Suhnung burch ben Geist ber zukunftigen Beit         | 232   |
| XXIX. Fortsegung ber Erholung. — Es ift verboten,    |       |
| in der freien Ratur fich mohl zu befinden            |       |
| Ein Belb aus ber Schlacht bei Jena nimmt Reiß-       |       |
| aus vor dem Namen des Großfürsten Constantin.        | 243   |
| XXX. Eingemachtes. — Russisches Desfert, nach Groß:  |       |
| fürftlichen "Gerichten." - Gin Ganges, wofür         |       |

| Seite fic ber freundliche Lefer beim Berfaffer bedanten                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| wirb. — Stoff zu einem Roman : ber General-                                                           |  |
| Emiffdr                                                                                               |  |
| XXXI, Groffürstliche Gerichte werben jusammenge-                                                      |  |
| ftellt. — Berbedte Gerichte — bleiben verbedt. —                                                      |  |
| Rugel : Refignation verschiebener Polnischen Offi-<br>ciere. — Der Ungläckseitgen Grab, als Altar ber |  |
| Rache. — Der Polen Racheschwur                                                                        |  |
| XXXII. Der Polen Fundament und ber Polen Bau                                                          |  |
| Der Sclaven : Colof, ber Leibeigenschaft Riefe                                                        |  |
| Stimme eines Propheten in ber Bufte 2016                                                              |  |
| Friese gruß' ich bort die freien Polen! 271                                                           |  |

Erinnerungen aus Warschau.

Ì . · . . . .. • • • •



Der Obrift von Samoet - ein Nachtstud mit Be-

Ein militarischer Leichenzug zog langsam babin über ben Alexander-Plat. — hie und ba schaute ein ernstes Antlitz zum Genster hinaus, Trubsinn und Wehmuth im Ausbruck — und in der Bolksmenge, die sich nicht zu sammeln wagte, flusterten Einzelne leise und schen einander ins Ohr:

»ber alte Dbrift von Bamost.«

Die zerstreut Umberstehenben verliesen sich, ohne sich umzuschauen. Einsam blieb ein Pole auf bem Alexander=Plate zurud, tief in Geban= ten und Empfindung versunken, mit gesenktem Haupte, die Arme verschlungen und mit thranen= seuchtem Blide.

Es war ein alter Bekannter, und indem ich ihn grußte und, wie ich erst spater merkte, ihn aus seinem Schmerze wedte, schloß er sich mir an, und wir gingen Eines Weges hinab nach Sculic.

- "Wer war ber Officier, bessen Leichenzug bort so eben vorüberging?" fragte ich ben Polen, ohne Ahnung, baburch sein Inneres zu berühren, sonsbern mehr, um sein bufteres Schweigen zur Bersstreuung zu unterbrechen.
- "Es war ber alte Obrift von Jamost wie wir ihn feither nennen, erwiederte mein Begleister. "Sie kennen ja feine Geschichte."
- "Der alte Obrist von Bamost?« fragte ich, mich besinnend, und mußte hinzufügen, daß ich zwar von vielen Polen gehört, die in der Festung Bamost ihr Leben zerstärt sahen, von wenigen aber vernommen, die außerhalb der Festung gestorben und begraben worden, wenn sie einmal die Festung als Gesangene betreten hatten.
- "Der alte Dbrift" so lautet die Geschichte burch unverdrossenen Diensteifer beliebt in seis nem Regimente, wie in der ganzen Armee, und gludlich als Gatte und Bater im Reiche der Seisnen, lebte zurückgezogen in seiner kleinen Provinzialstadt.

Trauernd uber Polens Schidfal, aber zugleich bie Unmöglichkeit \*) einer Rettung aus ben uns

<sup>\*)</sup> Diefe Unmöglichkeit ber Befreiung fant ich unter ben Polen allgemein anerkannt, und um fo mehr mufte

geheuern Retten einsehend, ubte er fill und ru= big feine Pflicht, an tein Berbrechen bentenb.

So saß er eines Abends im Kreise seiner Lieben, als ihn eine bringende Ordre zum Brigade= General ruft, und in der Bermuthung, daß ixgend ein Zufall diese Eile veranlasse, folgt er dem Befehle und verläßt die Seinen.

Obwohl bie Entfernung ber Sarnisons-Derter nicht gar groß, war ber Obrist bemnach am nachsten Mittage noch nicht heimgekehrt, und die Gemahlin erfährt burch ben befreundeten Brigadier,
baß Sener ploglich nach Barfchau gerusen worben, und wohl nächstens über die Ursachen seiner
Reise Nachricht geben werbe.

Die Nachricht bleibt aus, wie ber Obrift selbst; und erst nach einigen angstlich und voll Besorg= niß verseufzten Bochen hort die Obristin durch Bufall, daß ihr Gemahl in schweres Gefängnist nach Bamost abgeführt worden.

Eroftios, und burch ben Schreck in Lebensgesfahr, empfindet die Dame das furchtbare Loos ihres ungluckseligen — und nach ihrem festen und

mich ber unerhörte Aufstand jum Rechtstampf ber Ration, als fast unglaublich, in Erstaunen seten. Anmert. b. B.

unerfchatterlichen Glauben - gang unfculbi= gen Gemahls.

Bur Besinnung und Ueberlegung gelangt, reisset sie nach Warschau, sich unter ihren Bestannten nach ber Beranlassung bieser Nerhastung zu erkundigen; aber Niemand kennt das Bergeshen bes Gesangenen, und Niemand wagt es, laut und urtheilend über sein Schickfal zu keden; der Schurken eingedenk, die als bezahlte Horcher übersall in Warschau umberschlichen.

Sie wendet sich an Personen aus ber Umgebung des Großsursten — allein wer wurde es je wagen, auch nur den Namen eines gesangenen Polen vor dem Gewaltigen zu nennen? wodurch der Kuhne den Verdacht auf sich zoge, daß er an dem Verbrecher warmen Antheil nehme, daß er etwa früher mit ihm in Berbindung gestanden, und daß er endlich selbst — die Festung verdiene!

Keiner ber orbenbelabenen und fternreichen Helden zu Belvebere hatte ben Muth, auch nur die leiseste Frage in Betreff bes Gefangenen zu außern — sondern sie bebten vielmehr zuruck vor ber seltsamen Zumuthung: sich zu verwenden für einen Chrenmann, bessen Schuld und Ver-brechen Niemand zu bezeichnen wußte, für bessen Werth als Mensch alle Welt bürgen wurde. —

Soffnungelos reifte die Obriftin in ihr Afhl ber Erauer, bes berggerftorenden Granes gurude

So verstrich ein Jahr nach bem andern, und wenn auch bie tiefgebeugte Gattin auf allen erstenklichen Wegen nach der Ursache der Berhaftung forschie, und in unwandelbarer Treue und Liebe alle Kräfte ausbot, ingend Einen für das Loos ihres Gemahls zu gewinnen, so blieb doch das Erste so strucktios als das Letzte, denn je länger der Obrist im Kerker schmachtete, desso weniger wagten die Helben von Belvedere eine Miene der Theilnahme zu zeigen, indem sie sich das gänzlich unbekannte Verbrechen des Sesangenen um so größer dachten, je mehr die Strase, als Kersterleiden, von Jahr zu Jahr verlängert wurde.

Einer bedrängten Wittwe gleich — lebte nun die Obristin, vielleicht in beschränkten Bermögens= Umständen, da ihr Hauswesen die Einnahme des Gemahls plohlich entbehrte und an Pension nicht zu denken war. Sie opserte sich der Erziehung ihrer heranwachsenden Kinder, in nie besiegtem Gram — ewig an die Festung Zamosk denkend, aus deren Kerkergewölben — wie aus der Hölle, nach Dante's Ansicht — keine Erlösung war.

So verstrichen funf lange, grauenvolle Sabre, als einst bie Liften ber Straffinge ju Bamost

bem Gewaltigen vorgelegt wurden, beffen Bick ganz zufällig auf bem Namen bes alten Obriften haftete.

"Was ist benn sein Berbrechen?" fragt ber Große, und Alles schweigt — Riemand weiß Antwort zu geben.

Der Gegenstand wird einer ferneren Bera=
thung werth geachtet, und die Frage wird wieder=
bolt, — allein Niemand weiß Auskunft über die Beranlassung der Verhaftung, welche Letztere von
dem Gewaltigen selbst befohlen, und sofort, vor
reichlich funf Sahren, auf bessen Besehl vollzogen
worden, nach wohlbekannter, alter Ordnung.

Ein General, der die Mienen des Großen, und den Ausdruck des Gesichts genau beobachtet hatte, bewährt sein menschliches Herz unter Stern und Band, und wagt die Bemerkung, daß der verhaftete Obrist stets als Ehrenmann bekannt gewesen, daß er vielleicht irgend ein kleines Versehen begangen, welches die Kerkerstrafe nach sich gezogen.

Die Chefs ber geheimen Polizei erhielten ben Befehl, über bas Berbrechen bes Gefangenen zu berichten; aber ihr Gebachtniß scheiterte an biesem Falle, und ihre Berbachts : Protocolle enthielten nicht einmal ben Namen bes Obriften.

Mirgends in feinem Regifter ber Gefahr:

lichen war die geringste Bemerkung über den Polen zu finden, und es ergab sich nach langer Untersuchung, daß er nicht etwa auf Bergeben, sondern lediglich aus Bersehen — sage aus Bersehen verhaftet worden; ein höchst gleichgultiger Umstand, bessen Folgen ja augenblicklich gehoben werden konnten, sobald die Ordre zur Befreiung becretirt wurde. —

Der Ungludfelige tehrte zu ben Seinen zurud; allein nicht zur Gunft und immer noch in Ungnabe, ba Niemand sich eine Bloge geben wollte, als hatte irgend Jemand eine Schulb an ihn abzutragen. —

Fünf Jahre in schwerem Kerker hatten seine Gesundheit zerrüttet, und bald nach seiner Erlössung — schlug ihm die sühnende Stunde der reineren Erlösung, und die Gattin, welche mit ihzen Kindern fünf Jahre den Gatten und Bater betrauert hatte, der lebendig begraben lag — folgte nun dem Sarge des geretteten, dessen Geist aus irdischem Kerkergraun emporgestiegen war zum Throne der ewigen Freiheit — als Ankläger eines Despoten.

#### II.

Das Russische Militär. Lazareth Ujazdow. — Innere Sinrichtung. — Berwaltung. — Der Obrik Ralotow. — Der Ober: Arzt Dr. Florp. — Unisorm der Kranken.

Auf bem Bege von der sogenannten neuen Welt (Nowi Swiat) nach Belvedere, der aus mehreren Alleen besteht, die sich am Alexanders Plate sächerartig gegen Süden ausbreiten, ersblicken wir linker Hand der östlichen Allee ein anssehnliches Gebäude, das den Fremden unter mehreren der Art besonders in die Augen fällt. Es ist das ehemalige Schloß Ujazdow — der Paslast des menschlichen Elends — das größte Milistärskagareth, wo zur Beit der Russsschen Behaupstung stets über tausend — dis gegen vierzehnshundert Kranke die Stunden ihrer Leiden versseuszeleuszen.

Das Sauptgebäude ist ein ansehnliches Bierseck, durch zwei größere Quadrate, welche mit den inneren Eden die Erker des erstern berühren, zu einem Mauer=Coloß erweitert, so daß die Fagade des älteren Palais mit der Ruckseite der beiden Flügel=Quadrate eine Linie bildet. Der Kaum des offnen Vierecks vor dem Fronton macht auf solche Weise den Borhof, von einem hohen Gitter

begränzt, bas zugleich ben geräumigen Garten umschließt, und sich bis an den schroffen Abhang der Sohe erstreckt, welche Ujazdow ziert. Diese Pohe ist aber nur an der Weichselseite merkbar, und verläuft sich als Soene des linken Ufers. Die Tiese unter Ujazdow trägt das schmutige Sculic (Schulit) mit den Casernen der Russlehen Garde-Cavallerie.

Unter bem Saulen=Fronton bes Lazareths war eine Hauptwache, welche abwechselnd burch die verschiedenen Regimenter der Garnison besetzt wurde.

Im ersten Stodwerke — ber Bel-Etage — bes Palais wohnte ber Commandant oder General-Inspector bes Lazareths, ber Obrist Nalotow, eine ber beleibtesten Figuren, die je in Unisorm stedten — gleichsam aus Ironie, als Bild ber Gessundheit und Behaglichkeit, zum Gouverneur über das Gebiet ber Krankheit und bes Jammers erswählte

Seine Frau Gemahlin strebte, an Corpulenzihm gleich zu kommen, jedoch war sie zugleich, unter Anderm, durch ihre Taille berühmt, die in der That, bei ähnlichem Umfange und ähnlicher Stärke der übrigen Theile, wohl kaum ihres Gleischen an Schnürbarkeit finden mochte.

Sanz Warschau wußte von ber Menschenliebe ber Frau Obristin die seltsamsten historien, und insbesondere nahm sie sich verschiedener Officiere sehr lebhaft an, die als Reconvalescenten auf Ujaz-bow verweilten, wosür denn auch ihre glüdliche Ehe durch niedliche Kinder gesegnet worden, die den geduldigen Obristen in kindlicher Unschuld Bater nannten.

In derselben Etage wohnte der Haupt=Urzt bes Lazareths, der Doctor Flory, ein Italiener, im Dienstrange eines Obristen, der die Dekonomie der Medicin verwaltete, wie der Obrist Naslotow die Dekonomie des Lazareths überhaupt. Beide führten die Casse über das ganze Krankenmesen — und befanden sich dabei sehr wohl, — was insbesondere der gesunden Lust zuzuschreiben war, die auf dieser Userhöhe wirklich reiner, als z. B. in der Altstadt, ober im morastigen Sculic ist. —

Ueber Flory aber will ich nichts Bofes fagen, benn er hat fich meiner mit Menichenliebe angenommen, als ich frank und elend war, und durch seinen unerschöpflichen Humor mich oft zum Laschen gereizt, wenn ich halb tobt lag.

Er war ein Mann von unterfetter Grofe, und hatte große Achnitchfeit mit Napoleon. Bic alle Italiener lebte er in Spruchwörtern, die er reichlich anbrachte. Er verstand kein Deutsch, und machte sich oft luftig über ben Klang ber Deutschen Sprache.

Die ungeheuern Flügel = Quabrate von zwei Stockwerken, so wie ben britten Stock bes Palais, füllten bie Krankensale, und außerdem befanden sich in der Bel = Etage bes Lettern noch mehrere Bimmer für die Haus = Officiere und Gunftlinge bes Großfürsten.

In ben Galen ber Seiten-Quabrate lagen bie Gemeinen, bie Unterofficiere, Feldwebel, Bachtmeisfter und Junker — in dem dritten Stock bes Hauptgebaubes die Subaltern-Officiere, bis zum Capitan oder Rittmeister, der das Privilegium hatte, in seiner eigenen Bohnung krank zu sein.

Jeber Saal ber Gemeinen ic. umschloß 36 — 50 Kranke, welche angeblich an Einem Uebel litzten. Die Zimmer der Officiere waren von versschiedener Größe, und in Einem geräumigen Lozcale lagen zuweilen Sieben Cameraden, von versschiedenen Leiden behaftet, die sich aber meistens im Kaktenspiel zur lustigen Gemeinschaft vereinigten, wenn der Zustand der Einzelnen die Unsaherung an irgend ein Bett gestattete.

Der Russe und Pole muß Karten spielen bis jum Tobe — ja bis zum Tobe im Cazarech;

und er wurde fich gludlich schäten, wenn er mit Freund hein um die Fortbauer seines Lebens eine Partie beginnen konnte, in der festen hoffnung, den Gegner durch irgend eine List um einige Jahre zu prellen. —

Das Quadrat rechter Sand, wenn wir in Ujazdow eintreten, war das Ruffische, — bas entgegengesetze Flügel-Quadrat, das Polnische Lazareth; beibe in ihrer Einrichtung, wie in ihrer Berwaltung ganz verschieden, obschon unter Inspection ber erwähnten Obern.

Das Polnische Lazareth war als bas bessere allgemein bekannt; die Verpslegung der Kranken war sorgfältiger, die Medicin kräftiger, die Basche feiner, die Baber reinlicher, die Behandlung menschlicher.

Bur Unterscheibung ber Kranken, im Gewühle bes Gartens, waren auch ihre Schlafrode verschiesben; die Polen trugen weiße, die Ruffen graue — bes Winters von Zuch ober Flanell, bes Sommers von Zwillich.

Meine Erinnerung aber umfaßt bloß bas Rufssische Leibwesen, und auf dieses beschränkt sich meine Darstellung, die um so anschaulicher werben mag, wenn ich erzähle, wie ich selbst bas Elend durcklebte.

#### III.

Die Junker der Russischen Garde Cavallerie im vierten Polnischen Infanterie-Regiment. — Einzug in die Caferne am Spring. — Der Obrist Bogussawski. — Lieutenants Sporni und Jaunowicz. — Der Cavallerist zu Fuße. — Das unvergeßliche Onum Dumm.

In den "Bilbern aus Warschau" ist bereits angedeutet worden, deß ich die Ehre genossen, als Infanterist im vierten Polnischen Linien=Resgimente die Musquete zu führen, und dem Kalbsfelle im abgemessenen Gange zu folgen.

Ein Junker meines Regiments, im Dienste noch ein Dilettant, war beim Defiliren auf bem Sächsischen Plate aus bem Schritte gekommen, und ber Großfürst Constantin, über bieses uners hörte "Bergeben" erbittert, verurtheilte sämmtliche Junker ber brei Garbe-Cavallerie-Regimenter zum Balanciren.

Wir bezogen am ersten November 1828 eine Neben-Caserne bes bezeichneten Regiments unweit bes sogenannten Springs (Brunnens) in ber Altsstadt; und unser Aufzug burch die Stadt setzte die Welt in Erstaunen, indem wir, reichlich hunsbert an der Bahl, in Marsch-Unisarm geräuschvoll einherklierten. — Podolische Guirasstre, Constanstin's Ulanen und Grodno'sche Husaren.

Die Quartier=Meister aus unser Mitte waren förmlich vorangezogen, die Bagage=Bagen folgten, und unser Cavallerie=Marsch zu Fuße war in der That sehr ernsthaft. — Wir wußten nicht, was aus uns werden sollte.

Bon taufend Erinnerungen lebt jener schaurigstrübe Serbstabend in meinem Gedachtnisse, an welchem wir die Infanterie-Caserne betraten, nach einem stummen Warsche von etwa sechs Wersten burch die Stadt.

3ch hatte meine landliche Wohnung am Ufer ber Beichsel - meine Lecture und meine Staffe= lei. - mein Pferd im Regiment und fogar mei= nen alten Procop - verlaffen muffen, ber mir fo treu biente und mir jeben Bunich am Blide abfabe; - verurtheilt, einen Fehltritt gu bugen, ben ein Rnabe in ber Uniform ber Garbe auf ber Parabe begangen, - von nun an in wilber Um= gebung ber Dienstgenoffen, im ftorenben Gerausche eines Cafernen = Saals zu leben, bochftens auf ei= ner Pritfche vom Balanciren und vom Ererciren mit ber Musquete auszuruhen: - mabrlich fur einen funftliebenden Garde = Lancier eine Lage, bie ihn murbig ftellt, als Ehrenmitglied ber -amedlofen Gesellschaft zu Breslau aufgenommen zu merben!

Mein freunbschaftliches Bethältniß zu ben Dfeficieren ber Devision, und namentlich meines Rezgiments, hatte mich seither mittelbar von ben Genoffen bes Junkerthums geschieden, unter benen ich eigentlich nur ben Baron von Munchhaussen aus Coblenz und einen Polen aus Galizien, Namens Szumlainski, kannte, welcher Letztere mit mir in ber britten Escabron stand, und durch ungewöhnliche Bildung mir einen angenehmen Umgang bot. Beibe waren zehn Jahre junger als ich, und Munchhausen zwar ein wackerer, kreuzbraver Junge, aber leichtsinnig im höchsten Grade und in seiner Bildung gewissenlos vernachtlässigt, was übrigens nicht seine eigne Schuld war.

Wir horten, daß wir selbander auf Einer Pritsiche schlafen murden, und ich berieth mich mit Munchhausen, und wenigstens zu vereinen, da mir bas Zusammenschlafen mit einem Fremben unausstehlich war.

Der Eintritt in die Caserne zerstörte unfern Plan. Die Escabronen waren getheilt, und ber lustige Munchhausen, als zur vierten Escabron gehörig, fand in einem jungen Zataren seinen Nebenmann, mahrend mich bas Schicksal zum Schlaf = Cameraden eines verworfenen Griechen= Gunftlings bes Generals Ruruta bestimmte, ber

im ganzen Regimente durch seine Riederträchtigkeit geächtet stand. Er war nebenbei modern
krank — und ich sollte zu ihm unter Eine Decke;
— das wollte ich nicht, und suchte nun rasch,
mich mit dem Galizier zu vereinen, was auch
durch dessen Psiffigkeit gelang, indem er den Griechen beredete, sich zu seinem Busenfreunde — einem Gervier, Namens Rajewitsch — zu betten
(oder zu pritschen) — der mit ihm ein ohrenzerreisendes Kauderwelsch sprach, das kein ehrlicher
Mensch versiehen konnte.

Unfere Roffer mußten in die Pritsche gestellt werden, Tisch und Stuhl ward und nicht gestattet. Wir ordneten unsere Armatur an der Pyramide und richteten und ein. Es war ein Mordsspectakel — reichlich dreißig undändige Junker in Ginem Saale, und jeder sollte sich auf einen Raum beschränken, der kaum so groß war, als er selbst.

Polnisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Grieschisch, Servisch, Tatarisch — wogte in wilden Tonen burch einander; — es war das Pfingstfest ber Russischen Garbes Cavallerie — aber ber heislige Geist fehlte.

Um anbern Morgen brach ber Tag "Uller Seelen" an — ben ich seither "Uller Junker" nennen mochte. Wir erkannten nun, baß wir Gefangene waren, und bekamen schriftlichen Urlaub auf eis nige Stunden — in die Stadt zu gehen. Kaum fand ich Zeit, mein Logis an der Weichsel zu bes suchen, wo ich Alles in Unordnung verlassen hatte, da die Marschordre mir höchstens eine Viertelsstunde zum Ausbrechen übrig ließ.

Der Soldat muß sich in Alles zu finden wifsen. Ich betrachtete eine beinahe vollendete, große Mondschein= Landschaft mit aller Resignation, und ließ sie dem Freunde zustellen, dem ich sie zum Andenken bestimmt hatte.

Schroffe Berührung ber Poesie und ber Birtlichkeit. — Aus dem stillen Aspl meiner Muse rief mich ber Donnersluch des Allgewaltigen zum zwecklosen Balanciren — den Cavalleristen zum Kalbselle der Infanterie! —

Der folgende Zag bammerte, und ich lernte bas gottliche Erbenbafein von einer gang neuen Seite kennen.

Der Chef bes Regiments, Obrift Bogus= lawsti (fpater ruhmvoll bekannt im Kriege gegen bie Ruffen) hatte vom Großfürsten geschärfte Ordre bekommen, und unser Empfang glich im Ganzen ber Aufnahme von Büchtlingen ober Berbrechern in einer Straf=Anstalt. Zwei Premier= Lieutenants, Sporni und Jannowicz, er= schienen als unsere Buchtmeister: — Ersterer eine Kraftsigur mit gebietender Miene und verachtens dem Blicke, Ruffenhaß vor der Stirne und Restrutensluch auf der Lippe — ein Soldat comme il faut; Jannowicz hingegen eine hagere, lange Gestalt, mit hektischer Gesichtsfarbe, schwascher Stimme und sanstem, schwermuthigen Blicke, schien mit mehr Rucksicht vor die Tressensronte hinzutreten.

Sporni übernahm bie erste Abtheilung nach ber Größe gestellt, Cuirassiere und einige Lanciers — Jannowicz bie zweite, Lanciers und hussaren, worunter auch ich. Der Chef bes Regisments hielt eine Anrede, von der ich vornehmlich bie Worte: »Befehl des Großfürsten — Ordre von Kuruta — Subordination — Arrest — Rapport — Degradiren« verstand. Die Praris enthülte später, was als Theorie dieser Rede uns etwa dunkel geblieben.

Nun ging's los. Sie Haltung murbe unterfucht und die Köpfe murben gerichtet; dies machte sich so ziemlich gut, und unsere Fronte mochte gar nicht übel aussehen. Balb aber begann bas Balanciren — ein Uebel gegen welches die Cholera eine Kleinigkeit ist; wenigstens scheint Lettere nicht so langweilig.

Es waren Manche unter uns, bie beeeits funf bis feche Sahre als Cavalleriften bienten, und bie Erfahrung bestätigte, bag es fcwer, ja fast un= moglich ift, aus einem veingerittenen Cavalleriften einen Infanteriften fur bie Parade zu bilben. Die Richtung bes Fußes ift bei biefem gang bie entgegengefette; er muß ihn, gleich bem Ballettanger, in geraber Binie ausftreden, mabwent ber Cavallerist ihn in einen Winkel emporzwingt, ben Absat binunterbrudt zc. Obnebin fitt ber Ruffis fche Cavallerift zu Pferbe mit taum merklich ae= bogenem Rudgrate, bie Schultern mehr vor: als rudwarts gehalten, fest auf bem letten Gratwirbel in ben Sattel gebrudt, ben Dberschenkel fentrecht herabgeftredt, fo bag ber Schlug burch bas Immere beffelben bewirkt wirb, faft gang oben, (beim Deutschen Reitfit geschieht bies um eine Spanne tiefer unten).

Ist der jugendliche Körper nun einmal. zu dieser Dressur gerichtet, und hat der Reiter, wie es in dieser Fronte bei mehr als zehn der Fall war — seine dreißig Jahre zusammengeritten; so ist die Abrichtung zum Parade = Infanteristen natürlicherweise höchst schwierig.

Auch findet man überall im Cavalleriften eine gang entschiebene Abneigung gegen die Infanterie,

beren Urfache mir hier nicht weiter untersuchen tonnen. Bochfel ber Baffe: bas Ueberführen aus ber Cavallerie zum Augbienft, nach freiwilligem Entschluß, ist wohl in jeder Armee eine seltene Erscheinung — ber Eintritt eines Infanteriften in die Reiterei hingegen nichts Reues. Der Cavallerift = Dienft bat einen entschiedenen Reig, und wer ihn tennt, halt ihn fest und verläßt lieber gang ben Dienst, als sein Pferb. Dieses MI= les erklart die Unluft, ben Wiberwillen und die Schwierigkeit von Seiten ber Junker in ber Balancir = Schule. Polnische Officiere, in giftigem Rationalbaß bie Ruffische Uniform verachtent, ftanben uns gegenüber; und es lagt fich gar leicht ermeffen, wie fich bie Berhaltniffe in biefer Straf-Unftalt entwickelten. Rebenbei hatten gar viele Junker bereits ihre gesetlichen vier Sahre langft ausgebient. Nur bie Willfur bes Gewaltigen verschob ihr Avancement, und ihr Gesuch um Abschied murbe fie auf die Festung gebracht haben. - Diefe ftanben nun' in ber Infanterie=Fronte mit verschloffenem Ingrimm, und ftredten mit Sohn ihren Sug vorwarts, beffen Gelent fur ben Steigbugel gewachsen mar.

Das Balanciren ging fehr schlecht, obschon es jeber von uns monatelang zuvor geubt hatte. Es

wurden lauter Heine Abtheilungen gebildet, und einzeln einem Polnischen Unterofficier ober Gesfreiten übergeben, ber uns bas A. B. C. bes Europäischen a Gleichgewichts weibringen mußte.

Bas meine Person anbetrifft, so laugne ich nicht, bag ich mit befonberer Auszeichnung behanbelt wurde. 218 mein Rame bem Lieutenant Jannowicz in ben Liften vortam, ließ er mich au fich treten und erklarte mir, bag mehrere Df= ficiere meines Regiments mich ihm auf ber Pa-.rabe empfohlen, daß ich zu ihm nach Saufe geben mone und ihn bort erwarten. Ich gehorchte, und fand in feiner Frau eine theilnehmende Dolin, die ben Straffing in Ruffischen Treffen mit Bebauern empfing. Der Gemahl erichien gu Di= iche und eröffnete mir feinen Plan, bag er mich von der Qual des Balancirens befreien wolle. wogegen ich meine Einwendung machte, inbem ich auf folche Beise etwa bei einer Mufterung vor bem Großfürsten fchlecht bestehen murbe benutte aber ben angebotenen Urlaub, in ben Freiftunden bie Caferne verlaffen zu durfen, mas ben Uebrigen ohne Billet nicht gestattet marb.

Balb barauf ließ auch ber Ohrift Boguslawst mich vor sich rufen, mit bem ber Fürst Woroniczti, Chef meiner Escabron, von mir gesprochen; und bie im Stillen waltenbe Furforge um meine Person ftartte und erfreute meine Seele.

"Der Dank meines herzens ift ber einzige Be= weggrund biefer Rittheilung. -

Obige Rudficht war auf ben Infiructor übergegangen, ber mich jur Balance abrichtete. Der Ton, in welchem bieses geschah, war hoflich, bie Belehrung wurde mir in Bitten beigebracht, wahrend mancher rube Patron neben mir mit Fluchen zurecht gesetzt warb.

Während ber ganzen Balancir=Periode versnahm ich folderweise kein boses Wort, habe jestoch auch zu keiner Beschwerbe Veranlassung gesgeben. So wurde nun sechs bis sieben Stunsbe an jedem Tage durchbalancirt — ohne brei Schritte von der Stelle zu ruden.

Ber fich eine Borftellung von biefem Privat-Bergnugen verschaffen will, nehme fich bie Mube, es nur Ginen Tag zu versuchen. —

Den Fuß in bie gerade Richtung mit dem Schienbein zu bringen, ihn horizontal zu heben und gesehmäßig mit den Behen fest auf ben Boben zu stampfen — waren Schwierigkeiten, die sich nicht in Wochen beseitigen ließen.

Enblich ging es jum Marschiren über, und ber Hofraum ber Caserne ward unser Marsfelb.

Als wie auch darin einige Wochen ohne Ubwechstung getödtet, erscholl uns endlich ein Zon
des Lebens, das Dumm Dumm einer Arommel.
Wenn ich je meine Besinnung mit hinüber nähme in die Ewigkeit, würde ich mitten in den
Wonnen des Paradieses — dies Russisch Polnische Dumm-dumm hören, welches mich noch zuweisen plöglich aus seligen Träumen weckt; als
gäbe es eine Möglichkeit, daß dieser surchtbarc Klang des marschirenden Todes noch einmal die
Tage meines Lebens durchbummen sollte — wie im vierten Polnischen Infanterie=Regiment.

Und bennoch — so arm kann bas Menschensbasein werden! — bennoch burchzuckte es mich bamals freudig, wenn nach langem Balanciren, etwa zur letten Stunde Mittags oder Abends, bas Dumm=bumm erklang. Die Nerven sühlten wenigstens neues Leben, wir warfen uns befer in die Brust, strecken unfre Glieber lustiger und es ging im Schritt und Doppelschritt, und zuweilen sogar im Sturm, den schmalen Pof auf und ab, im ewig gleichsormigen Dumm=bumm.

Als wir es in biefer Dummheit" zu einer gewissen Birtuosität gebracht hatten, wurden Musqueten an uns abgegeben, und bas Preußissche Erercitium, welches ich einst als Philhellene

in Marfeille geubt, erwachte in Erinnerung meiner Knochen. — Bevor wir jedoch zur Rusqueten = Periode übergeben, muß ich die Berande= rung unfrer Commandeurs berühren, die auf unfre Einschränkung wesentlichen Einstuß hatte.

### IV.

Das kann dem Besten passiren. — Der Lieutenant Caczinski. — Geist. Berbot. — Die Caferne als Buchthaus. — Divisions : Arrest. — Periode der Junker-Berschwörung des Wisvozki.

Der Geburtstag bes Lieutenants Sporni fiel in die Balancir = Wochen, und wir beschloffen, sowohl ihn als Jannowicz und unfre sammtlischen Instructores mit einem Frühstude zu bewirzthen, wie es die Galanterie des Junkerthums verlangte.

Es wurde eine Caffe zusammengeschoffen und Rheinwein und Champagner herbeigeschafft, wie sich's gehorte.

Unfre Commanbeurs nahmen biefen Einfall durchaus nicht übel auf. In bem Saale ber Cuiraffiere, ber als Salon im erften Stocke am bequemften lag — ging es fehr honett gu.

An die Uebung wurde für diesen Bormittag nicht gedacht, und die Zeit war so rasch dahinges bechert, daß uns die erste Stunde nach Mittag plöglich überraschte, indem es hieß: der Herr Obrist sei im Hose (wie gewöhnlich nach Tische), und warte auf den Ansang ber Musterung.

Das war nun zwar ganz in ber Ordnung, allein die Mehrzahl ber Junker war nicht sonderlich zum Balanciren aufgelegt — und am allerwenigsten der Lieutenant Jannowicz, der unserm Champagner das größte Compliment gemacht.

Satte bie Ausgelassenheit einiger Junker sich burch Sinreben ber Bernunftigern banbigen lafsen, so murbe es ein Leichtes gewesen sein, ben guten Jannowicz krank zu melben, ihn auf eine Pritsche zu betten und bie Sache zu vertuschen.

es geschah das Gegentheil. Mit großer Bereitwilligkeit führten ihn einige lose Bogel die Treppe hinab, und er taumelte vor die bereits gevonete Fronte, mit einem jubelnden: "Hurrah!
vivat Polonia!"

Der alte Obrift, ein leibhaftiges Gbenbild Friedrich des Großen in Figur und Bugen, ersftaunte nicht wenig, als er den Officier der Bastancir=Schule ohne alle Balance hins und hersichwanken sah, den hut über die Augen gedrückt,

laut lachend, und mit bem Degen burch bie Euft hauend.

Muf einen Bint bes Regiments = Chefs faßte ein Unterofficier ben freugsibelen Polen unter bie Urme, und führte ihn ftill bei Seite; allein er fließ ben Suhrer mit Gewalt von fich, und erichien wieber vor ber Fronte, fich mannlich faffend, und bonnerte fein ubliches: Stac'! stawac' Pannowi!!! »Richt't Euch, Ihr Berren!" in ei= ner so majeftatisch gebietenben Stellung, mit so ernften Mienen, bag uns Alle bas gurudgebrangte Lachen fast aus ber Linie geworfen hatte. Wahr= scheinlich mochte er biefes merten, und ploglich lachte er felbst laut auf, indem er abermals bas Gleichgewicht verlor; worauf ber Dbrift raschen Schrittes zu ihm trat, und - felbft lachelns ihn untern Urm nahm und ihm ben ftrengen Befehl ertheilte, fich rubig nach Baufe zu verfügen.

Raum war er verschwunden, als auch schon ein Stellvertreter erschien, ber Lieutenant Paczinsti, ein junger Mann von einnehmendem Aeußern, mit dem Ausdrucke feinerer Bilbung, und hochst gewandt im Benehmen vor der Fronte.

Während wir nun in kurzerer Linie feinem raschen Commando folgten, wurden einige Ca= meraden auf bie Hauptwache transportirt, die auf

Sporni's Gesundheit ihr Bestes gethan, und bas Balanciren beinahe so sehr verlernt hatten, als Jannowicz.

Das Mandver ber Uebrigen aber ging an diesem Nachmittage ganz vortrefflich, und Paczinski mochte von seinen dienstlustigen Eleven eine vortheilhafte Meinung fassen. Der Weingeist verzrauchte — und am andern Tage sühlten wohl manche ihre Casernen=Lage um so drückender; denn der neue Commandeur der zweiten Abtheilung ersschien mit einer Strenge, die und seither noch fremd gewesen.

Die Saal = Ordnung wurde aufs neue unterfucht; in jedem Saale mußte Einer von uns in Parade = Uniform du jour halten — im Moment rapportiren, wenn ein Officier im Dienst herein træt, und über jeden Sabel an der Pyramide Rechenschaft geben, bessen Porteépée um ein Daumbreit tieser herabhing, als die andere.

Das Douanen = Gesetz wurde erneut; es durfsten keine Spiritualien in die Caserne, und wehe bem, bei dem eine Schnappsflasche gefunden wurs de; — er spatierte auf die Hauptwache ohne Umstände. — Ein Ausbund aller Tollheiten (ber aber leider nach und nach zu tief in Gemeinheit und Schlechtigkeit versant) war ein gewisser

v. Brauned — bessen Bige und Spase oft bie ganze Division ergoteten. Er war ein mustkalissiches Genie und nicht ohne poetisches Talent, inssonberheit aber ein Windbeute I, gegen welchenweisland Munchhausen als Lügner ein Stumper. Seine größte Leibenschaft war der Soff, und es läst sich denken, wie sehr ihn jenes Geist Werbot genirte.

Bur Berzweiflung getrieben, versuchte er einen Geniestreich, ber feinem Charakter gang angemeffen mar.

Es schlug einst neun Uhr (Morgens); die Sasserne glich an Sauberkeit einem Amerikanischen Kriegsschiffe, und Jeber saß in Unisorm auf seiner Pritsche, ben Lieutenant Paczinski erwartend. Der du jour- Junker schritt stattlich auf und ab, und ordnete noch hier und bort einen Strohsfad, ber nicht nach der Form ausammengelegt war. Paczinski erschien, und im selbigen Augensblick holte Brauneck eine Kummelstasche aus seiner Shapke hervor und gin Spitzlas aus der Tasche.

Dem erstaunten Commandeur diese Insignien entgegenhaltend, begann er seine Anrede: "herr Lieutenant! ich kenne das Geset; aber ich bin ein alter Soldat, diene bereits meine vollen sechs Jahre im Regiment, und habe im Dienst

meine Gesundheit zerrüttet. Reine einzige Mediscin ist — der Schnapps. Ohne Schnapps kann ich nicht leben; und ich muß leben, um balanciren zu können. Senden Sie mich auf die Hauptwache, herr Lieutenant; stellen Sie mich vor im Rapport \*); aber erlauben Sie mir, auf ihr Wohl einen acht Polnischen Kümmel zu trinken, so gut ihn der verstuchte Monopol=Jude einem ehrlichen Ulanen zu Theil werden läßt.

Was blieb bem freundlichen Paczinski übrig? er mußte lachen, und ließ den durstigen Brauned trinken, befahl aber einem seiner Unterofficiere, die Flasche in Beschlag zu nehmen, worin ihn der Lancier unterbrach:

"Machen Sie ben Menschen nicht ungludlich, herr Lieutenant; laffen Sie ihn lieber bie Flasche. Jum Fenker hinauswerfen — aber zuvor austrinten. Man könnte sie ja bei ihm finden, und er wurde — degradirt. " Bas war mit solchen Juntern anzusaugen? Es wurde ihnen burch die Finger gesehen und auf ihr Chremwort gebaut, jeglischen Erceß zu vermeiben. Die Langeweile aber ist eine giftige Feindin der Casernen-Ruhe, und ein toller Streich verdrängte den andern.

<sup>\*)</sup> Diefer technische Musbruck wird spater erklart.

Es kam eines Abends zu Sandeln, — Siesben, wurden arretirt und sofort im Rapport vorgestellt: bas heißt, ihr Name und ihr Vergehen wurde bem Großfürsten gemelbet, ber sie unverzögert dem Kriegsgericht übergab, oder sie, ohne Verhör, augenblicklich begrabirte, je nachdem seine Laune war zur Stunde der Melbung.

Fast alle Woche ereignete sich ein solcher Fall, und unfre Caserne wurde jum formlichen Buchthause; benn was ein Einzelner verschuldete, mußten, nach Großfürstlichem Willen — Alle bußen.
— So sason wir Alle zuweilen vierzehn Tage
in Arrest (d. h. wir erercirten, ohne das Sitter
zu verlassen), weil ein Einziger des Nachts auf
der Straße erwischt worden war, der in unwiderstehlichem Liebesdrange sein Mädchen besucht hatte.
Nach und nach wurden zehn Cameraden Vegrudirt.

Es wurde in der That nicht schwer sein, ein Dugend Capitel über die einzelnen Charaktere zu schreiben, die sich ja dieser Balancir-Unstalt verzweiselnd aussprachen. Wer aus Obigem unstre peinliche Lage durchschaut, wird sich den Ueber-druß und Aerger vorstellen können, mit welchem der Cavallerist in die Fronte trat, ohne Aussicht aus Erlösung von solchem Uebel, da wir nicht wis-

fen konnten, ob biefes Spiel noch Sahre ober nur Monate bauern murbe?

Man vergesse ja nicht, daß zwei Drittheil der Junker — Polen waren, und daß gerade zu diez seit die Zunker = Verschwörung des Wisoczki gestistet wurde — wenn auch in einer andern Casserne, doch in ähnlicher Hoffnungslosigkeit.

### V.

Die Cavalleristen mit der Musqueter — Krantheit greift in die Fronte. — Auch der Berfasser wird nach Uigsdom abgeführt.

Bur Erhöhung ber Marter hörten wir täglich aufregende Nachrichten vom activen Heere in ber Kartet, von bem Mangel an Officieren und — balancirten zähneknirschend weiter brauf los.

In bieser Buth ergriffen wir endlich bie erwähnten Musqueten, und ich bin fest überzeugt,
mancher Pole in unsrer Russischen Cavallerie-Division hat es bem Großsursten Constantin im December 1830 gebankt, baß er ihn im December 1828
im vierten Poluischen Insanterie-Regiment in bieser Waffe unterrichten ließ. — Ich lernte » meine
Pappenheimer « tennen, und weiß, wie ber Pole in

Ruffischen Diensten über feinen Fahnen - Gib philofophirte.

Senug, wir rasselten mit ben alten Musqueten herum, daß es eine Freude war — für den Insanteristen, der sie in unserer Hand sah. Abes die Jahreszeit rückte vor; die Kälte stieg zu achtzehn Grad und durüber — und wir musquetirten immer polnisch brauf los, meistens unter freiem himmel, oder, wenn just Schnee siel, in einem luftigen grossen Parterre = Saale, wo das Wertzeug ganz vortresssicht klierte und alarmte.

Der Handschuh fror uns am Kolben fest, im eigentlichen Siene bes Worts — und unfre zersfronen Finger bluteten; aber, » ba half kein Maul spigen; es mußte musquetirt sein! «

Mit verbissenem Ingrimm durchrasselten wir die sieben Klirestunden des Tages, und die Fenster in den benachbarten Straßen mochten gefährdet werzden, wenn wir endlich die hundert Schießkolden mit einem gemeinschaftlichen Fluche in die Pyxamiden warsen. — Als hoffnungslose Strässinge sanken wir dann auf unste Pritschen. — Doch auch in dieser Lage vergaß ich oft auf Stunden mein Elend; der Bufall hatte mir mehrere Bande von Hoffmanns Phantasien zugeführt, und sowohl des Morgens als während der Mittags Pause — malte ich in Del,

und zwar in einer Kummer Des Casernen = Inspec= tors \*) (Burgvogts), wenn mich die zweisache Schildwache ber Infanterie burchschlupfen ließ, bie und in diesem Buchthause aufs Strengste bewachte. —

So rudte Beihnachten heran, und die ganze Division hatte abermals feit vierzehn Sagen Cafernsurrest — ohne zu wissen, warum.

Ein seliger Weihnacht = Abend — auf der holzerenen Pritsche, den Kopf an den zurückzeschlagenen Strohsack gelehnt! — Im Zwielicht einer einzigen Kerze an der Pyramide, umbalgt und umtobt von ausgelassenen Lithauern und Lataren, blieb mir nichts anders übrig, als alle »Krast der Rückerinmerung aufzubieten; im Geiste zu schwelgen, im Colosseum, im Vatican, im Urithal und bei Winkelrieds Capelle auf dem Schlachtselde von Sempach.

Der Casern = Arrest schloß bie Kirchen = Parabe nicht aus, und an Sonn = und Feiertagen mußten wir in aller Frühe, gleich ben Puppen geschnürt und geschniegelt, zum Gottesbienst ausrücken. Solches geschah in verschiedenen Abtheilungen mit Rücksicht auf ben sogenannten "Glauben" ber Junker, ber in der Mehrzahl nicht sonderlich stark schien.

<sup>\*)</sup> Diefer mohnte im vorberen hofe, ben wir nicht betreten burften.

Es fanden sich Colonnen von Catholiten, apostolischen Griechen, Reformirten, Protestanten, Calvinisten, und funf Mohamedaner (Tataren). Gin in Polen geborner Deutscher stellte sich brei Sonntage nach einander in eine andre Colonne, indem er nicht wuste, in welche Kirche er gehörte.

Unfre Fronten waren bedeutend zusammengeschmolzen; Kälte und Erkältung, Wuth und Berzweistung hatten nach und nach über dreißig ins Lazareth geführt, worunter auch der gute Dainchhausen, dessen Constitution nicht seinem militärischen Sinne solgen wollte.

Für Constantins Einfalle hatte ber liebe Gott einige Compagnien ganz anders organistere Mensichen erschaffen mussen. — Die Kälte stieg, das Exercitium mit ihr, und unfre Rubesäle waren seucht und offen wie Hundeställe. Niemand durfte sich ein Extra = Gericht aus irgend einer Restauration holen lassen — und die Kost der gemeinen Soldaten fror uns im Magen sest.

In dieser Herrlichkeit bes Lebens betrat ich bas Jahr Neun und zwanzig, spurte aber am ersten Zage besselben, baß ein hartnäckiges Uebel mir in ben Knochen sige.

Seitbem ich einst auf bem Abriatischen Meere bas moraitische Fieber überstanden, litt ich an eis

nem hirnframpfe, ber ben Mergten ein Rathsel, und mithin unheilbar blieb. — Lange und große Curen waren vergebens angewandt worden; ich trug mein Loos und ließ mich burch biefes Leiben in keinem Lebens = Plane ftoren. Sieben Jahre bulbete ich bas namenlose Schmerzgefühl, und als ich einft in meinem » Rhonghar Baar « baffelbe berührte, - mach= ten fich anonyme Recensenten über mich luftig. -Das konnen sie in ihrer Erbarmlichkeit auch jest bavon haben, und kein haar wird barum aus metnem Schnurbart fallen. — Um Sploefter = Abend mar ich neben der Musquete ohnmachtig bahim ge= funken, und am zweiten Januar erwachte ich mit einer Empfindung, bie mir Gehirn = Entzundung Nebenbei mar mein ganzer Korper fteif brohte. vom Rheuma.

Der Regiments Mrzt untersuchte mich, und sand mich "sehr krank"; worauf er mir einen Paß in jene Welt aussertigte, der vorläusig auf Ujazdow visirt werden mußte. Nach alter Ordnung wurde ein Camerad commandirt, mich dahin zu escortiren — ein doppelter Dienst, der Freundschaft und der Garde, den Seder gern übernahm, da er wenigstens bei solcher Gelegenheit — frische Luft schöpfte.

Salb tobt, in einer Gleichgultigfeit, bie an Stumpffinn geanzte, gelangte ich jum Palafte bes

Elendes, und bat den Arzt du jour, mich in den Saal Nr. 1 zu placiren, wo der Baron Munchhausen lag, um wenigstens Einen Menschen in meiner Rabe zu haben.

# VI.

Eintritt in Ujazdow. — Innere Ginrichtung ber Sale. — Der Chirurg. — Dr. Boncewicz. — Nachteffen. — Suppe mit Charpie. — Die Nacht im Krankensale.

Alle Sale und Gange auf Ujagbow, die ber Groffürft Conftantin zuweilen besuchte, waren bochft reinlich und ordentlich; die Baber, die Ruschen ic. hingegen übertrafen bas Tieffte ber Sauerei.

Mein Camerad im Dienst führte mich burch allerlei Gange, meistens mit Leinwand belegt, in ben bezeichneten ersten Saal, ein langes Gemach bes Jammers mit sechs und breißig Bettstellen.

"Harro! was Teufel! sind Sie's? « rief mir eine bekannte Stimme entgegen aus einem entsernten Winkel, und ich erkannte ben hagern Munchhausen im Lazareth = Costum. Der Brudersohn bes Feldsherrn Kutusow, ebenfalls Saalgenosse, saß neben ihm.

Ich gestehe, es freute mich sehr, unter ben Lei-

benben und Sterbenben ein paar Befannte gu finben.

Rein Führer übergab mich bem du jour-Junker bes Saals, dieser gab meine Charte bem Chirurgen, ber mir ein Bett anwies, und ein Barter warf mir die Garderobe zu: ein grobes Hemd, ein Paar dito leinene, lange Strümpse, eine dito Schlasmütze, einen grauen Schlasrock und Pantosfeln — Alles gestempelt mit dem doppelten Knutz-Bogel. —

Als ich mich anach ber Form« gekleibet hatte (mit Ausnahme ber Bafche), nahm ber Barter meine Uniformstücke, wickelte sie ziemlich unordentslich in ben Mantel und trug sie ins Magazin.

Nun saß ich, ein Kaiserlich = Russischer Elendssohn in optima forma, und schaute mich um nach meiner Umgebung.

Die Wände bes Saals waren gelb marmorirt gekincht, an jedem Ende ein colossaler Ofen von gleicher Farbe. Der Fußboden war braun angestrischen. Die Wieselen kurz und schmal — ein Strohssach, ein Strohkissen und eine wollene Decke bilbeten das Lager. — In der obern Ecke, dem Osen gegenüber, stand ein Tisch und ein einziger Stuhl — der Platz des Chirurgen, der in dem Range einnes Unterossiciers zwanzig Sabre in diesen Sa-

len ben Dienst versehen muß. In einer Bortammer bes Eingangs hatte ich einen Glasschrank gessehen mit Buchsen und Flaschen; und Münchhausen machte mich balb barauf ausmerksam, daß auch Kümmel und Kohack \*) barunter sei, womit ber Chirurg einen kleinen Handel trieb unter seinen Kranken.

An jedem Bette ftand oben am Kopflager ein kleiner Tisch mit einem außerlich reinen dimenen Kruge, einer Schussel, beren Deckel ben Teller bilbete, und einem Salzsasse nebst großen Mixturglassern, in benen die Medicin entweder braun, blaß, ober rothlich.

Außer biesen brei Sorten ward keine Mirtur auf Ujazdow bereitet. Sie wurde in ungeheurer Quantität gebraut, und nach Sutdunken der Aerzte unter die Kranken vertheilt, die dann etwa ihre Glässer wechselten, wenn der Seschmack des Einzelnen sich deshalb mit dem Cameraden abgefunden.

— Dies klingt wie Scherz; aber meine Memoiren über Polen sollen keine Unwahrheit besten.

Neben jebem Tische stand ein Pfahl mit einer schwarzen Safel, worauf ber Name bes Kranken,

<sup>\*)</sup> Der orbinare polnische Branntwein, ber in Masse getrunken wirb.

Angabe des Regiments und der Krankheit, nebst Datum des Eintritts. — In der Mitte des Saals (dessen Fenster ganz klein und hoch oben) hing der heilige Georg in angemessenem Contersei, mit zwei Leuchtern, die an Festtagen Kerzen trugen. Vor ihm im Saale befand sich ein Messingbeden, worin beständig Essig dampsen sollte, zur Reinigung der Lust, und wosür (als Ausgabe für zwanzig Russische Säle) täglich vierzig Polnische Gulben (reichlich zwei Ducaten) in Rechnung gebracht wurden, die, wie Alles Uedrige der Art, in den Sack des Obristen sielen.

Münchhausen hatte großen Spaß, mich mit ber interessanten Einrichtung bes Ganzen bekannt zu machen, die er schon seit einigen Wochen studirte. Ehe ich mich niederlegte, führte er mich den Saal entlang, und machte bei manchem Kranken einen guten Witz. Einige lagen schon anderthalb Sahr da. Die Mehrsten sahen aus wie Wachssiguren — starr, tobtenbleich und fast ohne Regung.

"Der hat schon Postpserbe bestellt«, lächelte Münchhausen, indem wir einem alten Grenadier vorüberwankten; er wartet nur auf den Postillon, der ihm sein Stumpchen Lebenslicht ausblasen wird. Ich warte schon seit gestern auf seine Abfahrt. Wenn Sie etwas zu bestellen haben in jener Welt.

— schreiben sie nur Briefe. Hier ift alle Tage bie beste Gelegenheit. Ach fand biesen Saal sehr amussant, fühlte mich aber zu krank und schwach, ihn weiter zu untersuchen, und legte mich aufs Stroh.

Im Bette neben mir sollte Jemand zur Aber gelassen werben, ein Haupt=Mandver bes Lazareths. Die beiben Wärter erschienen: ein paar Invaliden, bie ben Rest ihrer zwanzig Dienstjahre hier verlebten. Sie glichen ben Banditen an ber Gränze von Arkadien, und Menschenhaß sprach beutlich aus ihren schrossen Zügen.

Munchbausen schaute aufmerksam zu. . Paffen Sie 'mal auf, wie fie mit bem Rerl umgeben! . lachte gr, indem er fich auf mein Bett fette. -"Aber geben Sie Acht! sein Bemb werben fie schonen, weil's Gelb koftet. hier wird weit eber ein Urm abgesägt, als ein Mermel aus ben Kronshemben geriffen; benn biefe muffen erfett werben, und bas toftet bem Obriften baare Groschen! Seben Sie ben Felbscheer an - ben nenn' ich Doctor Fauft, benn er braucht bie Fauft, wofur fie gut ift, und als fein Inftrument geftern nicht schnippen wollte, offnete er eine Aber mit bem Rebermesser. Das ift Der große lange Aufwarter ift an ber Russid. Chinefischen Granze zu Hause - ich nenne ihn ben »schwarzen Peter « und ben kleinen rufe ich ftet8:

"Schinderhannes!" Da kommt er gleich und bestrügt mich um ein paar Gulden, wenn er mir ets was holt. Man kann hier Alles bekommen — aber die Kerle nehmen ben boppelten Preis für sich."

Es war Abend worden, und der Arzt bes Saals, Dr. Boncewicz hielt seine Runde.

Meine Tasel war noch unbeschrieben. Er betruchtete mich und rebete mich Franzbsisch an, in ber Voraussetzung, daß ich kein Russischer Recrut sei. Der Chirurg brachte meine Charte, und ich merkte, daß ihm mein Name aufsiel.

"Sind Sie ber Dichter?" fragte ber mensichenfreundliche Pole mit herzlichem Blick. "Und stehen im vierten Polnischen Infanterie Regiment?"

Ich bejahete, und er fuhr fort, indem er meinen Puls untersuchte:

- "Was führte Sie zu bem Entschlusse in Russi: sche Dienste zu treten?"
- "Das Schidsal" -- erwiederte ich, "und nament= lich der Ausbruch des Krieges gegen die Pforte. «
- Er zudte die Achsel und schwieg. Nach arztlichem Eramen fand er meine Bruft bebenklichennb verordenete zuvörderst einen Aberlaß.
- "Ihr Kopfleiden bedarf einer großen Cur, « fügte er hinzu, "bie wir nachber unternehmen wollen. «

Er brudte mir mit Barme bie Sand und fchritt jum Nebenmanne, und so bie Reihe burch.

Als er ben Saal verlassen, wurde es tebendig um mich her. "Schinderhannes " brachte einen holzernen Eimer mit Nachtessen sür die Kranken und Reconvalescenten. Alles griff zur zinnenen Schüssel und eilte brauf zu. Das Sericht sah aus, wie Schweinetrank, und ein Sesunder hatte davon krank werden können. Es war eine verlorne Fleischsuppe, die ich später gar ost anrührte. Auf mein Ehrenswort gebe ich die Versicherung, daß ich einst Charspie in meiner Schüssel gefunden, was mich aber durchaus nicht befremdete.

Nun wurde der eine Ofen geheizt; die Feurung für den zweiten wurde erspart, und fiel der Küche der Beamten anheim, nach Russischer Ordnung.

Die Nacht rudte heran, und da mit meinem Sehirnleiden eine druckende Schlasiosigkeit verbunden war, graute mir vor den langen Stunden der nächtlichen Unruhe. Mein Trost war, daß ich zu meiner Erquickung Thee tetaken durfte, und als ich aus einem Paquet das Nothwendige dazu hervorsuchte, trat ein bleicher Recrut zu mir, mit dem Anerdieten, einen Theekessel am Ofenseuer zu besorgen. Ich fragte, von welchem Regimente er sei? und es

ergab sich, daß er aus Anhänglichkeit an seine Escabron, und nebenbei etwa um ein Trinkgeld so aufmerksam war. Recht gern versprach ich ihm täglich einige Polnische Groschen, und er wurde mein treuer Kammerdiener.

Rünchhausen erzählte mir noch allerlei Lazareth= Unekboten und legte sich fruh zur Ruhe.

Die Warter schleppten ihren Strohsack in die Mitte bes Saals. Eine Laterne ward angezündet, und durch die Stille ber Nacht ertonte nun lauter und vernehmlicher das Röcheln und Aechzen und Stöhnen und Jammern meiner Leidens Senossen. Wäre mein Kopf nicht zerrüttet gewesen, hatte er es in diesem Concert werden mussen. Alle Nächte blieben sich gleich, und ich konnte, wie gewöhnlich, nie vor zwei dis drei Uhr einschlafen.

# VII.

Rucztowsti, Leibarzt des Großfürsten Conflautin. — Aerztliche Runde im Lazareth. — Go flirbt ein Soldat im Frieden.

Um fieben Uhr Morgens wurde ber Saal geheizt und mit Stockburften ausgekehrt. Jeber heftige Staß mit biesem Instrument an meine Bettstelle erhöhte meinen Schmerz zum Wahnsinn. Ich fluchte ben "schwarzen Peter" berb an — aber er genirte sich nicht, wenn er auch nichts zu erwies bem wagte.

Mein Recrut machte mir ben Thee, und balb gab Munchhausen ein Zeichen bes Erwachens, instem er mir lustig zurief, und sich nach meinem Bessinden erkundigte. Um neun Uhr passirte ber Leibsarzt des Großfürsten, Kuczkowski, ben Saal und untersuchte mich mit vieler Theilnahme.

Es war ein feiner Mann, von mittlerer Größe, reich mit Orben beladen, im Range eines Generals — mithin Ercellenz. Er sprach Deutsch, wie ein Deutscher, und flößte mir das größte Zutrauen ein, durch dasjenige in seinem ganzen Wesen, was sich so schwer bezeichnen läßt.

Mein erster Gonner, ber General ...... hatte bereits beim Lever bes Großsursten auf Belvebere mich ihm empsohlen. Er gab mir ben Trost, ich moge mich nur gebulben, bis ein Apart = Bimmer frei wurde, und vor Allem guter Dinge sein, was meine Genesung sehr beforbern werbe.

Bu Letterem hatte ich in ber That auch Ursfache, indem ich eine so innige Fürsorge für mich walten sah, die mich zur Freudigkeit erheben mußte.

Satte ich nicht auch zufrieden sein muffen wenn sich kein Mensch um mich bekummerte?

Um eilf Uhr hielt Flory seine Hauptrunde und lachte mir schon von Ferne entgegen, obschon ich ihn nimmer gesehen. Er sprach Italienisch, und trieb seinen Scherz mit mir, wie mit allen Kranken; rief ben Stabs = Krompeter meines Regiments herbei, ber schon sehr lange im Saale lag, und meinte: wir Beibe konnten nun bequem eine Oper schreisben; so gut er konnte, wurde er gerne als Italies ner darin mitsingen und dergl. mehr. Ueber meisnen Kopf wurde nun Consilium gehalten, und die drei Lerzte, welche ihn begleiteten — schwiegen.

"Es sist eine Tragobie barin, die heraus will; das ist das ganze Elend!" lachte der Ober = Arzt, und erzählte mir die bekannte Anekdote von dem hypochondrischen Engländer, der einen Vogel im Kopse getragen, welcher immer gepiept habe, dis man ihm eine Spanische Fliege geseht und einen jungen Canarienvogel zum Vorschein gebracht.

Mein Buftand aber war durchaus nicht fpaßig, und ich hatte mir beffere Medicin und weniger Big gewünscht.

Es war uns erlaubt, die Medicin um unser baares Geld aus der Stadt holen zu laffen. Sobald ich die miserable Jauche gekostet, folgte ich bem Beispiele meiner bezeichneten Cameraden, und bekam auf das frühere Recept eine Mirtur, die mit dem Spulwasser der Lazareth - Apothete — nicht die fernste Aehnlichkeit hatte. Aber die Beamten befanden sich bei dieser Berpslegung sehr wohl. Was liegt auch an einem Russischen Soldaten dessen Zod einem andern Beamten wenigstens den Rest der laufenden Gage bringt? —

So lag ich einige Tage ohne Linberung, als ich eine Scene erlebte, die mir hochst merkwürdig war. Der Grenadier in meiner Nähe, den mir Munchhausen gezeigt hatte, war nach und nach dem Tode nahe gekommen, und rüstete sich nun als Soldat zur Abreise.

Es war spat Abends. Die Laterne leuchtete mit mattem Schimmer durch den Saal. Alles roschelte und stöhnte und schnarchte im Trio des Elends und "der schwarze Peter" rauchte seine Pfeise am Ofen.

- "Iman!" erscholl es mit schaurig = hohler Stimme, und ber Warter fragte ben rufenden Grenadier, mas er begehre?
- "Romm her! a rochelte biefer, und erhob fich mit gewaltsamer Unftrengung.
- "Rennst bu ben Petrow im britten Saale? fragte er ben schläfrigen Banbiten.

- » Den Petrow vom Lithauischen Regiment?
- "Ja, ben meine ich. "
- " Bas foll ber?
- " Sol' ihn her! gleich! geschwind! a stohnte ber Sterbenbe.
- "Durat! (Narr) " lachte ber Barter, "es ift ja spate Nacht, und Petrow wird langst schlafen. "
- "Go wed' ihn auf!" rochelte Jener in feltsamer Gile, als ob er wisse, bag ihm nur noch Augensblicke jum Reben gestattet.
- "Das barf ich nicht", brummte ber schwarze Peter. Der Grenabier besann sich, suchte einen Gelbbeutel unterm Ropftissen, und reichte ihm zwan= zig Polnische Groschen.
- "Geh! geh! geschwind! kauf mir zwei Kerzen, geweihte Kerzen, vom Felbscheer! und zunde fie an vor bem heiligen Georg. "

Der schwarze Peter hatte ben Gelbbeutel gesehen, und that nun, was Jener begehrte. Rach zehn Minuten brannten die Kerzen vor dem kleinen Heiligen=Bilde, und der Grenadier wiederholte die Bitte um den Freund Petrow im dritten Saale.

Der Barter verweigerte ihm die Erfüllung, und blieb kalt und wortkarg.

"Run, in Gottes Namen! fo feh' ich ihn benn nicht mehr! " feufzte; ber alte Golbat. "Da, bring' ihm morgen fruh biefen Beutel; es sind vier Gulben mit vierzehn Groschen barin — bas ist mein Nachlaß. Er soll's annehmen von mir, und an an Kiew benten und — und lange leben, wenn er seinen Abschied kriegt. «

Mit biefen Worten richtete er fich auf, und ftredte fein rechtes Bein aus bem Bette.

"Den linken Fuß vor!" murmelte er bei fich felbst, und zog jenes zurud, indem er bas andere Bein in Bewegung sette.

"Was willst du? Bleib liegen!a — brummte ber schwarze Peter.

"Beten — beten, " sichnte ber Alte. »Führe mich — hilf mir — zum — " er zeigte mit einer Kopfwendung auf ben Geiligen.

"Du siehst ihn ja hier! a trostete ihn ber Warster. "Bleib nur liegen. Der alte Grenadier aber hatte sich schon aufgerichtet, und starrte auf bas Bild, indem er die Lippen bewegte und zu beten schien. Der schwarze Peter rauchte ruhig seine Pfeise neben ihm. Keiner, außer Munchhausen und mir, schien die Gruppe zu bemerken. Es war eine Todesstille im Saale, nur vom Rocheln ber Schlafenden unterbrochen.

Ein tiefer Seufzer, der lette des Sterbenden, burchschauerte die Luft, er sank auf feinen Stroh-

fact zurud, und streckte bie Glieber im Tobees= frampfe.

Der schwarze Peter zog ihm bas Kopfkiffen weg, und zahlte bas erbeutete Gelb.

### VIII.

Biste von Belvebere. — Folgen ber Pflicht: Erfüllung eines Officiers du jour. — Das tägliche Brot. — Großfürstliche Zimmer im Lazareth. — Mein Inva-lide Alexejeff.

Ein Tag im Eazareth war bem anbern gleich. Gegen eilf Uhr wurde der Junker oder Unterofficier du jour abgeloset, ber ben Saal bewachte. Der antretende du jour-Officier, welcher mit dem du jour-Arzt neben der Canzlei wohnte, machte etwa seine Runde, und Alles blieb beim Alten. Jedoch, zuweilen entstand des Bormittags ein großer Larm, wenn es hieß: "Der Großfürst "— "General Ruruta "— oder: "Gludre kommt! " eine Nachricht, die meistens von den Invaliden außzging, die, zu diesem Zwecke, das ganze Jahr hinz durch an den Fenstern siehen mußten, welche die Aussicht über die Alleen und Chaussen darboten. Sahen sie nun irgend eine der bezeichneten Equis

pagen auf Belvebere zulenken, fo ging ber Specstafel los.

Die Leinwand, welche beständig im Saale als Gangbede liegen sollte, wurde schleunigst auszehreitet. In das Messingbeden wurde Essig gegossen, und ein glühender Bolzen aus der Küche geholt. Bor allen Dingen wurde stark geräuchert. Die besondere Mittagsportion, welche regelmäßig sür solchen Fall bereitet ward, wurde eiligst fertig gemacht, damit sich der Großsüsst überzeuge, daß bas Essen im Lazareth ganz vortresslich sei. Nicht selten genoß er es, und lobte die Verpstegung — kam aber nie auf den Einfall, eine Probe aus den großen Kesseln zu begehren, worin die Charpies Suppen wallten.

Ein Unter Elieutenant bes Wolhynischen Regisments, als du jour-Officier auf Belvebere in Dienst, wurde einst, nach der Tagesordnung, zum Prodiren des Essens in die Rüche gerusen. Er war ein Neuling im Dienst, und wußte nicht, daß seine Cameraden die Sache gut sein ließen, ohne der Einladung zu folgen. Seiner Pflicht gemäß prodirte er das Essen, sand es, wie bekannt, zu schlecht sur die Hunde, geschweige für Aranke tauglich, und meldete solches im üblichen Rapport,

ber aber burch bie Banbe mehrerer Dbern gehen mußte, bebor er gum Groffurften gelangte.

Was geschah? Der gewissenhafte Wolhynier wurde als Emporer gegen die Oberen, als unrushiger Kopf arretirt, und die Intrigue der Gefährsbeten brachte es in Kurzem so weit, daß er sich — begrabirt sah.

Seit bieses Beispiel Statt gefunden, nahm sich jeder Ofsicier du jour gar wohl in Acht, sich nicht in die Dekonomie der Obern zu mischen, und die armen Kranken mußten ihre Klage verschieben, die sie etwa jenseits dazu Gelegenheit gefunden. Weit besser, natürlich, war das Essen für die Ofsiciere, und ich gestehe, daß ich als Reconvalescent oft mit Appetit die Kapusta gegessen, die besonders gut zubereitet ward. Wer aber als Kranker etwas genießen wollte, mußte es sich um sein Geld zu verschaffen suchen; und eine Deutsche Feldscheers Frau hatte zu diesem Zwecke eine Küche errichtet, aus der wir reinlich und ordentlich bedient wurden.

War die Visite von Beveldere durch den Saal . gegangen, so wurde die Gangdecke wieder aufgerollt, der Essig verschwand, und das Mittagsmahl konnte ohne Gefahr gehalten werden.

Auffallend mar mir bas große Beigbrot, mel-

ches jeber Kranke, ber auf sogenannte "schwache Rost" lag, für ben Tag empfing. Es war reich= lich eine Spanne lang, mehr als eine Hand breit und etwa drei Finger hoch — ein hübsches Stück für meinen ruinirten Magen! — Wer es zu sich genommen und die Jauche aus der Apotheke, oder die Charpie=Suppe darauf gegossen, durste sich nicht wundern, wenn ihn im Lazareth neue Beschwerden besielen.

Mancher arme Sunder, an Subordination gewohnt, wurgte das Brot mit Gewalt hinunter, indem er glaubte, daß er es wie Medicin einnehmen muffe, und die Folgen des Ungehorsams nur zu oft schmerzlich empfunden hatte.

Im Ganzen fühlten sich die Soldaten im Lazareth glücklich, und wohl hauptsächlich aus der dreisachen Ursache, daß sie nicht, wie in den Regimentern, täglich Prügel zu befürchten hatten, daß sie (was ihnen unerhört sein mochte) sogar bedient wurden, und des Morgens recht lange schlasen konnten. Alles, was wir als schlechte Bedandlung seither berührt haben, drückt die armen Russen minder, als es bei andern Völkern der Fall sein, würde, da ste als Beibeigene oft schauderhaft behandelt, als Soldaten noch schlimmer daran gekommen, von einer menschlichen Lebensweise keise

nen Begriff haben. Als ich fechs Tage in stiller Beobachtung auf meinem Lager im Saale zugesbracht, erschien ber Chirurg neben meinem Bette, mit der Nachricht, daß die Ordre von Belvedere zu meiner Umquartierung in ein Zimmer der Beletage angekommen sei, und ich mich sosort dahin begeben könne.

Einer Seits war es mir sehr unangenehm, mich von Munchhausen und Kutusow zu trennen, zumal da solches als eine Auszeichnung geschah, um die ich mich nie beworben. Ich war zu schwach, um diesen Gegenstand aussührlich zu besprechen, und raffte meine Kräfte zusammen, von meinem Wärter geführt, mein einsames Logis zu betreten, wo es mir freilich ganz anders zu Muthe ward.

Es war ein hohes, außerst reinliches Zimmer, durch einen Einbau in zwei Theile getheilt, so daß die beiden Betten darin ganz abgesondert standen. Die Aussicht ging in den Garten, und bestrich einen Theil von Sculic, die Weichsel und die Sachssischen Kämpe. Mein Studengenosse war ein Wolshwier, Ramens Rottermund, dessen jüngerer Bruder später unter den Verschwornen genannt worden, was ich mir gar wohl erkläre, da ich die Vaterlandsliede und die tiese Erbitterung beider Brüder kennen lernte.

Sier batte ich nun zwei Invaliben zur Bebienung, bie mir auf ben erften Blid als Menfchen erschienen, und noch jest benke ich an die guten Der Gine, Mlerejeff, trug Alten mit Dank. funf Decorationen, und erzählte mir von Perfien wie von Paris, vom Rautafus wie von Altona und Krankfurt. Ehrlichkeit und Treue forach aus feinen gefurchten Bugen, und unermubet mar er um mich beschäftigt, Nacht und Lag, als mein Leben in Gefahr fant. Ja, es war ein Denich! und ob er ein Sflave war, ber feit brei unb amangia Jahren unter ber Knute fanb, ergraut im peinlichen Dienfte, ich vergeffe ihn nie. -Bas war sein Leben? — Und war er nicht auch gefchaffen gur Freude? Als Leibeigner geboren, auf einer Rarte verspielt an ben Berrn, ber ihn zum Krondienst abgab - seit brei und zwanzig Jahren Solbat, so oft im Feuer gemesen, bag er irre warb, ale er, auf meine Aragen einst begann es aufzugahlen, feit zwei Sahren burch Rrankheit invalib und nun - vergessen wie ein Schnupf= tuch ohne Namenszug; immer noch bienend, wiewohl er schon (als Garbift) nach zwanzig Dienft= jahren seinen Abschieb erwarten konnte. hatte fruher ber Linie gebient, und fo mußte er bie schaurigen funf und zwanzig im beschwerlichen Barterbienft abtragen, angeflucht von feinen Obern beim geringsten Bersehen, ohne Aussicht und Hoffnung fur bie beeisete Bukunft. Endlich bestommt er vielleicht seinen Abschieb; und

"Frei barf er betteln gehn mit grauen haaren, Da Beit und Tod ber Seinen Thür verschloß; Und ob er Bunden trägt aus zwanzig Schlachten, In seiner Heimath fremb, muß er — verschmachten-Und bas ist Menschenlood! «

Sa! bas ist bas Loos einer Million Menschenseelen, die während Einer Generation zu zehn Millionen steigt. Und in Deutschland hören wir tausend Stimmen, welche die milbe Regierung des
verschwägerten Landes hochpreisen und als Vorbild
in den Himmel erheben! — Vater! vergieb ihnen,
sie wissen ja nicht, was sie thun! —

ì

#### IX.

Der Dachsfall, ein fürstliches Bergnügen. — Der Berfasser wird gesotten im Schwefelbampfofen. — Uccord einer Polonoise.

Der Leibturke bes Großfürsten Constantin, Mah= mub Baffan, ift ben Lefern ber - Memoiren über Polen « bereits bekannt. Unter feinen Ber= trauten von Belvebere, die ihn besuchten, sah ich Manchen, bessen Berhaltnisse durchaus nicht unwichtig zur Charakteristik der Russischen Herrschaft sind. Bis auf den Kammerdiener und Bedienten herab bestand das Personal von Belvedere aus Creaturen, die sich zu Allem — sage zu Allem — gedrauchen ließen, auf Besehl des Gewaltigen, dem Zegelicher zuwider war, der, ihm gegenüber, seinen eigenen Charakter behaupten wollte; wie wir solsches in der Folge durch Beispiele erläutert sehen.

Unter Andern besuchte den Turken aus Warna ein Grieche mit großfürstlichen Wappen-Knöpsen am Civil-Rock, dessen Gesicht ein Problem der Physsognomik war. Er nahte sich schleichend höslich, und sing mit mir einen Discours an, so oft er dem Turkischen Deserteur seine Auswartung machte. Ich besah einst die Knöpse an seinem Rocke, und er erklärte, daß er sie noch aus alter Zeit, aus St. Peterburg trage. Auf das Wort "St. Peterburg strage. Auf das Wort "St. Peterburg sing der Turke laut an zu lachen, stützte sich wankend auf seinen Freund, und bat ihn auf gebrochen Kussisch: "Erzähle von Peterburg— dicker Hund— Wendeltreppe— au au au! « und in Gesahr, vor Lachen zu ersticken, sank Mahmud Dassan zu mir auß Bett.

Das muß etwas gang Befonberes fein, bachte

ich, und bat nun felbst ben großfürstlichen Diener, bie Geschichte zum Besten zu geben. Er ließ sich nicht lange nothigen, ba er wahrscheinlich glaubte, baß sie bem Selben große Ehre mache, und begann:

"Sie wiffen, unser Herr liebt die Thiere ungemein, ja, man mochte sagen, mehr als die Menschen. Als wir noch in Peterburg lebten, suhrte
ihn der Zusall auf eine Wendeltreppe des Schloses, wo just ein Dachs, durch Geräusch erschreckt,
das Gleichgewicht verlor, und nicht im Stande
mit seinen kurzen Beinen wieder zurecht zu kommen, ganz jammerlich schreiend, aber hochst possirlich hinunterstürzte, worüber unser herr dermaßen lachen mußte, daß er beinahe selbst von der
Treppe gefallen ware.

Es hatte ihn feit langer Zeit tein Ereigniß fo ausschließenb beschäftigt, als bieser heulende Dachs=fall, und er schritt sofort zur Einrichtung einer bes sondern Beluftigungs : Anstalt.

Ganz oben im Schlosse, unweit ber Wendeltreppe, wurde ein Gemach zur Bohnung für ben Dachs bestimmt, und ein Kammerdiener zu bessen Gouverneur ernannt.

Der Dachs bekam nun einmal am Tage seinen Fraß — unten im Schlosse, so baß er heißhungrig bie Wenbeltreppe hinuntersturzte, sobalb ihm bie

Thure seines Gefängnisses geöffnet wurde. Auf hohen Besehl mußte ihm so viel vorgesetzt werden, als er nur immer fressen wollte. In kurzem wurde er so unförmlich dick, daß er seine krummen Beine durchaus nicht mehr brauchen konnte, und nach jedem Mittagsmahle sorgfältig die Treppe hinaufgetragen werden wußte.

Der herr trat nun regelmäßig nach Tische, eine Cigarre rauchend, in die Thure bes mittlern Stocks jener Benbeltreppe, und mit bem lauten Pfeifen im Erdgeschosse wurde bas Dachsloch rasch geöffnet.

Die hungrige, arme Bestie schob sich nun an bie oberste Treppenstuse, und sturzte alsobald ohne Aufenthalt und Pause bem Herrn vorüber, bie lange Wenbeltreppe hinab, im gräßlichsten Geheul und Geschrei, welches von bem Lachen ber fürstlichen Entzückung überstimmt wurde.

Did angefressen, aber wund und blutrunftig, ward bie Creatur bann wieber hinaufgetragen, um am folgenden Tage bas Luftspiel zu wieberholen. "

Mahmub Haffan, ber Gouverneur bes Leibsaffen auf Belvebere, befaß fo viel Phantasie, sich biese Scene lebhaft vorzustellen, und suchte verzebens, sich eines Turkischen Vergnügens zu bessinnen, bas an Originalität diesem zu vergleichen ware.

Die Geschichte meiner Krankheit konnte bochsftens, arztlich bargestellt, einen Mediciner interessiren, und wurde ben Leser nur langweilen. Gine Russische Cur aber gehort in meine Russischen Ersinnerungen, und ich will sie kurz bezeichnen.

Mein Hirnkrampf schien eine Folge früherer Strapazen in Griechenland, und die Aerzte meinzten, er sei rheumatisch, was ich aber nicht glauben konnte, da ich ihn auf einer bestimmten Stelle, links unterm Schäbel, im Gehirn fühlte, und nebenbei noch oft einen ächt rheumatischen Knochenschmerz im Kopfe empfand.

Bei heftiger Erschütterung meines Innern stieg bie schmerzliche, furchtbare Empfindung mehr und mehr, und seit Jahren war ich nie ganz davon bestreit gewesen. Der Leibarzt Kuczkowski überslegte von Tage zu Tage mit Flory und Bonscewicz und Andern, was dabei zu machen, und ich wurde, unter eigener Beistimmung, zum Aussseden im SchweselsDampsosen vorbereitet.

Dieses Experiment, lieber Lefer, ist fast so originell, als ber Dachsfall, aber es ist sehr heilsam, und mit wahrer Freude will ich suchen, dir meine Ibee davon beizubringen. Ich ward regelmäßig um neun Uhr Morgens, in Pelz und Mantel gebullt, in bas Local ber Dampfmaschine getragen, neben welchem ein zweites mit einem Bette.

Auf einem niedrigen Dsen befand sich ein Kasten, beffen Deckel einen ledernen Helm bilbete, der bloß das Gesicht frei ließ. Der Boden des Kastens war glübendes Eisen, worauf ein Dreifuß gestellt wurde, den ich nun höchst vorsichtig einnahm, die Füße behutsam auf die Unterlage von halbverkohltem Holz sehnt. Nun wurde die Thur hinter mir verschlossen, der Deckel (wie bei einer Porte-Chaise) zugesklappt, der Hals seiner Untertasse, voll Schwefel, in den Dsen geschoben, worauf die Dampfgluth um nich emporstieg, so daß ich in wenig Secunsben am ganzen Körper trieste, und das Eisen unter mir, durch Tropsen berührt, musikalisch zischte.

Die Hitze wurde, nach dem Ahermometer am Rohr, zu acht und vierzig Grad gesteigert, und die Schwefelbosis erneut. Ohne mich zu ruheren, saß ich jedesmal drei viertel Stunde auf diessem glühenden Rost, während ein Wärter von Zeit zu Zeit mein Antlitz zu trocknen bemüht war, — ein Geschäft, eben so erfolglos als die Arbeit der Danaiden.

War die Frist vorüber, so ward ich in bas bezeichnete Bett bes Rebenzimmers getragen, und über die Ohren mit Decken und Pelz beladen, wo ich eine Stunde abkühlte und, immer noch nicht in natürliche Wärme zurückgekehrt, in eigener Wäsche, wohlverpackt, auf mein Zimmer gebracht wurde. Zugedeckt, wie seither, lag ich nun etwa anderts halb Stunde regungslos, matt, und so sehr innerslich ausgedörrt, daß ich kaum einen Reiz mit der Empfindung vergleichen könnte, die dann ein Glas Thee in mir erregte.

Der Bufaren = Lieutenant Beltner aus Solo= thurn (bem Leser ber » Memoiren « nicht unbekannt) lag als Reconvalescent über mir, und kam als treuer Freund regelmäßig berab, wenn ich mein Lager wieder eingenommen. Er fette fich bann zu mir, und spielte bie Guitarre, indem er meinem Stubengenoffen Rottermund accompagnirte. in meinem Leben hat die Musik auf mich einen ähnlichen Eindruck gemacht, und vor Allem um= schwebt mich ein einziger Accord aus einer Polonoise, ber meine Nerven, in jenem Buftanbe, vor Freuden hatten gerreißen tonnen. Sechszehnmal stieg ich in ben Dampfofen, als geschah' es nur gur Borbereitung auf jenen Geitarren = Uccorb. -Gern mochte ich biefe Tone noch einmal horen!fie umfassen bas Namenlose ber feel-auflosenben Sehnsucht. So ward in meine Erinnerung an

jene unerhorte Cur ber bochfte geistige Genuß ver-

Deffen ungeachtet mochte ich nicht noch einmal als Ruffe zu Ujazbow frank liegen.

## X.

Des unbekannten Junglings Tod.

Rach und nach konnte ich mein Bett und bas Bimmer verlassen, und bevbachtete zu meiner Unterhaltung die Leidensgenossen in den Bimmern neben mir.

Ein Jüngling von ein und zwanzig Sahren, als leibeigner Recrut zu ben Husaren geführt, durch zu starkes Reiten schwindsüchtig geworden, sesselte meine Ausmerksamkeit besonders. Er schien nur noch einige Tage übrig zu haben, und ich war bez gierig auf sein Ende, da der Ausdruck seines Anteliges eine tiefe. Seele, eine erhabene Ruhe bot. Stundenlang konnte ich ihn betrachten, und vor ihm nachsinnen über das menschliche Leben.

Mein alter Alexejeff hatte meine Theilnahme an dem Sterhenden bemerkt, und gab mir eines Abends um elf Uhr ein Zeichen, daß die Tobestunde bes jungen Husaren herannahe. Rasch

eilte ich an fein Lager. Ernft und ichweigend ftan= ben mehrere alte Solbaten um ihn her. Die nacht= liche Stille burchschauerte nur bas Tobesrocheln bes Junglings. Es ergriff mich ein feltsames Gefühl beim Anblick bes letten Kampfes eines Erben= lebens, bas, fo viel ich feither bemerkt hatte, kein irbisch Band an biese Welt zu fesseln schien. In ruhiger Erwartung schaute ber langsam Sterbenbe bem Tobe entgegen; er hatte ja nie gelebt! -Mis Sklave geboren, als Sklave ohne Erziehung herangewachsen, als Sklave an die Krone abgegeben, einer Pflanze gleich, bie unter einem Topfe wachft, ohne Sonnenlicht, aber ben Reim in fich tragend gur iconften Bluthe, gur herrlichften Frucht, gerknickt, gertreten bahinwelkend, gleich Millionen ein Opfer ber Menschen = Sabung. In aroffen. nimmer zu laugnenben Bugen ftanb ber gottliche Name: Menich auf bem Untlite bes Leibeignen. Sein Bilbnif murbe sowohl bie Unterschrift eines Prinzen, wie bie eines Gangers ober bilbenben Runstlers ertragen, eines Prinzen, in Bezug auf bie Berebelung ber physischen Natur, eines geiftig Erhabenen, in Bezug auf die nun bahinschwindenbe Seele, fichtbar machtig tampfend mit ben Feffeln ber Erbenhulle, ungefesselt burch theure Banbe ber Liebe, ber Freundschaft, bes Wertrauens, bes Dantes!

Beboch, vielleicht hatte er einst geliebt, bieser fterbende Jungling? - Bie? - Bar er vielleicht ein "Ifibor", ber ohne Rom gefehen zu haben, obne entfernt gewesen au fenn von bem Schloffe seiner Herrschaft, eine Dlga gefunden, und in innig glubender Liebe feine Pfuche fo groß und rein ent= faltet hatte, wie fle jest babinschwindend aus feinen Bugen fprach! - Bie? - Batte vielleicht fein Bruber, ber Sohn feines eigenen Baters, ihn im Rausche auf eine Pharao = Karte gesett, und ihn verfpielt an ben Nachbar, ber juft einen Recruten brauchte fur bie Krone? - Schimmerte aus biefen Bugen nicht ein fürftliches Geschlecht hervor? Und lag nicht etwa barin bie gofung bes Rath= fels, ihn bier zu finden in einem Bimmer ber Begunfligten, benen irgend eine Berwendung bober Personen ein milberes Loos im Elend, einen milberen Tob bereitete?

Ober hatte die Menschenliebe eines seelenkundigen Arztes in ihm das Eblere erkannt, was mich so seltsam zu diesem Jünglinge hinzog? Hatte ber Seelenkundige vielleicht, unter den Tausenden um ihn her, in ihm die Verwandtschaft der entsalteten Psyche empsunden, und ihn hervorgezogen aus der schaurigen Umgebung des Jammers und der Qualen? Mein Geist verierte fich in ein Labwinth ber Bahrscheinlichkeit, und aus ben Gefängnismauern Ujazdow's emporgetragen, schwebte ich am Ausgange einer rathseihaften wunderbaren Geschichte, beren Schluß: Capitel — ber Lob eines einsamen, von aller Belt verlaffenen, unbekannten Junglings.

Do weilte wohl jest bie Mutter, beren Schoof ihn getragen? - Bielleicht in fürstlicher Affemblee, burch plotliche Schauer an ben langft verschmergten, und langst vergessenen Fehltritt ber Jugend gemahnt, beffen Folgen langft gludlich verborgen, im Gewühle ber angeerbten » Seelen? " - Dbet lebte vielleicht die Mutter noch als geknutetes Beib eines Stallknechts, bem fie fich ergeben, nach unbebingtem Billen bes herrn und Eigenthumers ihrer » Seele «, sobald fie zur Mutter gebieben? ---Der Rug bes fühnenben Tobes fchloß die erbleichte Lippe bes unbekannten Junglings, ber mahrschein= lich felbst am wenigsten im Stande gewesen, Musfunft zu geben über bie Berhaltniffe feiner Geburt! Mein Auge rubte fest gebannt auf ben Bugen bes Sterbenben, bie im wunderbaren Bechfel bes Musbrude von Stunde ju Stunde fich veranderten, · ohne fich zu bewegen. Beschreiben tann ich's nicht, mas ich bort erblidte. Es war ein Gefprach ber Seele mit bem ichwindenden Erbenleben : eine fried-

liche, rubige Trennung zweier Rrafte, beren eine ermattet babinfant, mahrend bie andere ihren hochsten Triumph feierte. Es war eine feierliche Suhnung nach langer Feindschaft, und in gottlider Großmuth vergieh bie Seele bem Erbenleben, bas fie gefeffelt feither im Staube, und ihr nichts --ach! nichts gewährt und beschieben von Allem, mas ihr verhetgen worben. Die Stunde bes Erwachens als Dbem ber Ewigkeit auf biesem Sterne, im Bauberreiche ber behren Natur, ber irbischen Gludseliakeit - hatte einst ibm geschlagen als Kluch! -Runf robe Sibirier fanben neben mir, und - ich las es in ihren Bliden - auch fie ahnten biefen erhabenen Abichied ber bulbfamen, getäuschten Seele vom feffelnden Staube ber irbifchen Sulle; fie abnten bas ewig Geheimnigvolle bes Tobes in ben Bugen bes fterbenden Junglings, aber fie gelangten nicht zur geistigen Anschauung, nicht zur Rlarheit des Gefühls.

Mein Alerejeff weinte, und schwieg. Der Insvalide, auf bem Schlachtfelbe ergraut, in Persien und am Rhein, am Raukasus und an der Elbe umdonnert vom Mannertode, — der alte Soldat opferte die edle Gabe seines menschlichen Herzens, die heiße Thrane, dem sterbenden, unbekannten Junglinge! — War ich denn armer, als Alerejess-

ber ich keine Thråne fand beim Anblick biefer großen Subnung?

Der Ausbruck bes Sterbenben wechselte von Secunde zu Secunde; Schmerz, Gram, Schwermuth, Rummer, befiegtes Leiben, unterbrudter Vorwurf - endlich Berachtung ohne Hohn, ebler Stola und verwerfenbe Entfagung, und endlich, endlich ein tiefes Aufathmen der Bruft, ber lette, lette Pulsichlag bes armen, armen Bergens ein langfames Buden burch alle Glieber, ohne Spur von Rrampf, und ausgestreckt lag ber Leichnam bes unbekannten Junglings, und bie Schatten bes Grams, ber Schwermuth und bes Rummers waren verschwunden im Musbrud ber ebeln, großen Buge; ein feliges Lacheln umschwebte bie blaulichen Lip= pen; ber Geele jubelnber Sieg, Friebe und überirbische Wonne umleuchtete bas Antlit; benn es war nicht ber Tob, es war ja bas Erwachen gum Leben, zur Freiheit, in welchem bas Auge bes Junglings brach! - Auch biefer Ausbruck verschwand, und ber lette Grug ber auferstanbenen Seele, ber Seele lettes Wort an bas ungenoffene Erbenleben, fprach nun unverfennbar aus bem ftauren Leichenbilbe - bas Guhnungswort: Bergebung.

"Er ift tobt, " erscholl es leife um mich her, und

es ward wieder stille; bie Buschauer beteten, und gingen bann schweigend aus einander.

Die Beiche bes unbekannten Junglings wurde in die Tobtenkammer getragen, und auf jegliche Erkundigung nach seinem früheren Schicksale wurde mir die einzige Auskunft: Es war ein Recrut vom Grodno'schen Husaren = Regiment, aus irgend eis nem fernen Gouvernement, Gott weiß, woher?—

#### XI.

Der Armee Dffleier » Nummer funfgig. " — Der ftille Doctor.

Außer bem Obristen Nalotow, bem Hauptarzte Dr. Flory, lebten auf Ujazdow noch verschiedene Charaktere, die bes Contrastes wegen einer Beziehnung werth sind.

Vor allem machte sich ein Russischer Officier vom funfzigsten Jäger-Regimente bemerkbar, ben wir, nach der Spaulets-Zahl, in der Regel "Nummer funfzig" nannten, weshalb ich mich denn auch seines Namens nicht entsinne, der durch ihn wohl schwerlich in den Nachträgen zu "Karamsins Geschichte der Russen" vorkommen wird. "Nummer

funfzig « war eigentlich ein Gemeiner in Officiers-Unisorm, wie es bergleichen so viele giebt, sowohl in Russischen Diensten als überall. Er war als Invalibe nach Ujazdow gekommen, und hatte jahretang als Unterossicier auf dem Hauptgange am Fenster gesessen, welches die Allee von Belvedere bestrich, die vorübersahrenden Equipagen zu beobachten, eine Beschäftigung, die seinem Geiste angemessen. Während seiner perspectivischen Studien hatte eine Köchin des Obrissen die Beschwerde gespürt, die unter den tausend Kranken zu Ujazdow nie irgend Einer empfunden, indem sie vorzugsweise nur die Weider incommodirt, und ihre ganze Figur, sogar das Band der Kinnladen, ausbehnt.

Besagte Köchin wußte wahrscheinlich ihre Forberungen auf gut Russisch zu behaupten, und der Urheber ihrer constitutionellen Ausbehnung sah sich genothigt, sich selbst vor einem fatalen Prozeß zu schützen. Er wandte sich an den Unterossisier "Rummer funfzig " am Fenster, das die Allee von Belvebere bestrich, und fand ihn mehr als geneigt, um jeglichen Preis die Spaulets zu gewinnen, und sollte er auch noch eine andere Zierde oben in den Kauf übernehmen, oder oben an der Stirne tragen.

Nummer funfzig ward "jur Auszeichnung für getreue Dienfte" bei nachfter Gelegenheit zum Kahn-

rich im funfzigsten Säger-Regimente vorgestellt, zugleich aber zum Invaliden-Dienst registrirt, indem er, aus Anhänglichkeit an die Röchin des Obersten, die ihn plöhlich zum Officier, zum Satten und nebenbei zum Vater gemacht hatte, auf Ujazdow bleiben mußte, wo seine Frau Gemahlin als Wäsch-Gouvernante in Kaiserliche Dienste trat, ein Posten, der wohl einträglicher, als manches Attachement der Legation.

Nun war Nummer funfzig Kaiserlich Russischer Officier, trug Epaulets und Porteepée, war Russischer Ebelmann, benn er sührte die vierzehnte Rang=Classe, und konnte seinem Busensreunde im Soldatenkittel, so wie jedem "gemeinen Kerla nach Wohlgefallen die Knute dictiren., aus Dienstpflicht und von Rechtswegen, Krast seines Ranges und seiner Würde als Ofsicier.

Wiewohl Nummer funfzig weber lesen noch schreiben konnte, schien er bennoch eine Art Gebächtniß=Controlle zu führen, über die unzähligen Prügel, die er während seines zwanzigjährigen Dienstes als Gemeiner bekommen; benn seine größte Passion war das "Fugtelami" (mit der Fuchtel) und er strich den ganzen Tag im Lazareth umber, irgend einen Wärter bei einem Vergehn zu erwischen, und eine beliebige Anzahl der Hiebe, welche er selbst

einst empfangen, auf Andre übertragen ober übers hauen ju laffen.

Rummer funfzig war ein Kerl von mittler Große, knöcherig gebaut und versoffenen Angesichts, ohne aufgedunsen zu seyn. Er schnupfte gern Zabak, aber am liebsten aus fremben Dosen, und trug die Finger der rechten Hand beständig zum Prisengriff geschlossen.

Sein » Umgang «, im ftrengsten Sinne bes Borts, befchrantte fich auf die Gale des Lagareths, in welchen er ben gangen Zag » umberging, « irgend einen genesenben Junker mit ber Tabaks= pfetfe ober beim Spiel zu erwischen, um bem Dbris ften rapportiren zu fonnen, fich zu einem alten Cameraben ber Gemeinheit ans Bett zu feten, und über vergangene Beiten ju biscuriren, und fich bann auf feinen frubern Doften an bas Kenfter bes Saupt= ganges zu ftellen, fur ben er, wie es ichien, noch immer eine befondere Borliebe hegte. Mit Offieieren gab er fich nicht ab, weil fie ihm nicht gefielen, und nur ein einziger machte bie Ausnahme; es war fein Dienft = Camerab, ebenfalls aus einem Einien = Regiment avancirt, und Reprafentant aller Gemeinheit auf Ujagbow, Dutbruder eines Jeben, ber ihm einen Schnapps holen ließ. Beide maren fast jeben Abend besoffen, und bie Aegyptischen Dlagen mögen immer noch erträglich gewesen sein, gesegen bie Bisite bes Fähnrichs Rummer funfzig, wenn er bann zu mir aufs Bett taumelte, mich liebkofte und mich Bratj (Bruber) nannte, in ber stolzen Hospinung, baß ich ihm ehestens sein Porstrait malen wurde.

Nicht ohne Ursache habe ich biesen Aussischen Officier sorgfältig zu zeichnen gesucht, indem ich allgemein die Behauptung hörte, daß unser Basch= Gouverneur Nummer funfzig als Probe=Subject ber Russischen Armee=Ofsiciere zu betrachten sei — und wahrlich, ich könnte sofort meinen Garnisons= Ofsicier aus Kiew schilbern, der mit Recruten nach Warschau kam, um zu beweisen, daß Nummer funfzig gegen manche seiner Armee=Came= raden noch ein Halbgott war.

Merkwurdig, als Gegensat, war ein alter Doctor, ein Russe, bessen Name mir entfallen. Er stand dem Dr. Flory am nachsten, und wechselte mit ihm die Tagsrunde durch die Sale der Hungercur und der Officiere. Wann und wo ich thu sah, trug er die Tabakspfeise im Munde, aber teine Russische "Teine Russische "Teine Russische "Teine Russische "Teine Merschaum "Veise mit diegsamen Rohr. "Tein Gesicht war hochst interessant, und sein ganzes Wesen war stille. Er rauchte und betrachtete; aber

er blieb stumm, außer ber Berathung in der Hauptrunde mit den übrigen Aerzten, und bann redete
er so leise und langsam, wie seine Gang war, und
so bestimmt, wie seine Mienen. Er sprach auf Ujazdow das beste Latein, ohne sich etwas darauf einzubilden, und schien reich an Kenntnissen und an medicinischer Erfahrung im wahren Sinne des Worts Philosoph — denn er schwieg, wo das Reden keinen Nuhen, ihm selbst aber großen Schaden bringen konnte.

# XII.

Die Mysterien einer Russischen Caserne. — Aeußere Gimrichtung der Garde. — Uhlanen-Caserne zu Warschau. — Innere Ordnung. — Die Ställe. — Der Stab bes Regiments. — Die Hauptwache.

Wir haben eine Russische Straf-Caserne besucht, und im Palaste bes Clends umgesehen, aber bas abgeschlossene Eril ber leibeigen Gebornen, die auf zwanzig Jahre zum Gardebienst verdammt (b. h. verspielt, verkauft, vertauscht, verschenkt oder gezwungen hingegeben) bas Revier ber unbedingten Knute haben wir noch nicht berührt; und mit einem Seuszer beginne ich bas Capitel, wels

ches über bas Leben bes Ruffischen Golbaten Aufsichluß bieten foll.

Obschon, nach der Polnischen Constitution, bestanntlich kein Russischer Soldat das Polnische Gesbiet überschreiten durste, rückte der Großsürst Constitantin dessen ungeachtet vor sunfzehn Jahren mit einer karken Russischen Garde in Warschau ein, worauf die Cavalleries Casernen neben Sculic, unsweit Belvedere, erdaut worden, die dem Fremden eine ganz eigenthümliche Erscheinung gewesen wären, wenn es einem Fremden, oder überhaupt einem Civilisten gestattet worden, sie zu betreten.

Das burfte aber nicht geschehen, und wenn es ja Statt fand, geschah es als besondere Ausnahme und auf die Gefahr bessen, ber ben Civilisten burch die Schildwachen brachte.

Als ich, in Warschau angekommen, auf die Bollendung meiner Unisorm wartend, noch in Civilkleibern
ging, ward ich zuweilen zu den Ofsicieren du jour
ind Regiment beschieden. Diese Einladung war
in gewisser Beziehung sehr erfreulich; aber das Umherirren långs dem breiten Graben, der die Casernen wie ein Friesisches Werft umschließt, war
besto unangenehmer.

Sanzohne Umftanbe wollte ich burch ben Sehlagbaum in bas Revier bes Regiments, als mir ein blanker Lancier mit bleierner Miene (ich meine schwer, kalt und ganz zum Druck geeignet, wie Blei) langsam entgegen schritt, sich vor mir hinstellte und mit bleierner Stimme murmelte:

"Nie wolno. « (Nicht erlaubt.)

Ich nannte ben Namen bes Rittmeisters, ber mich herbeschieben, und ber bleierne Solbat blieb kalt und schwerfallig vor mir steben und murmelte wieber:

"Nie wolno " und zwar fast ganz ohne alle Betonung, wie ein Automat.

Ungeduldig und ärgerlich nannte ich nun die beiben Lieutenants, die ebenfalls du jour waren; aber das half noch weniger: die Wache kennt hochstens den Namen des du jour-Rittmeisters, und bekümmert sich selten um die du jour-Helden der Escadronen.

Der Kerl zeigte kalt und schwer bie Chaussee hinab, und ich glaubte nun, es sei weiter unten ein bequemer Eingang, schritt fürbaß und kam an die Beichsel, bog links um, und ftand nach einigen hundert Schritten wieder vor einem bleiernen Solpaten, der mir entgegentrat mit dem wohlbeskannten:

» Nié wolno, «

Ich fagte wieber meine Lection ber, bie Namen

berer, die mich herbesteut hatten, und ber Sancier blieb kalt und schwer vor mir stehen und gahnte: "Nie wolno."

Hol' ber Teufel Euer verfluchtes » Nie wolno! abrummte ich nun in die Bahne, und begann nach= zubenken, was hier zu thun?

Der Schlagbaum, an welchem ich jest ftand, berührte die Hauptstraße von Sculic, die mir das mals aber noch fremd war. Ich sah Hauser, oder wenigstens Stroh = und Lehmmassen, die den Hausser secht rustig und ausmerksam, fand sie ziemlich dbe, und kam dabei immer noch nicht burch den Schlagsbaum.

Der Kerl wird boch wohl an meiner Beharrlichkeit merken, daß ich durchaus in die Caserne muß! bachte ich, und versuchte noch einmal an ihm vorbei zu kommen.

Aber mit finsterer Miene und mit brohender Stimme erscholl sein lautes "Nie wolno!! — nie wolno, chawaril!! " (Richt erlaubt, hab' ich gesagt!!) und als ob es unter uns beiben zu Hanbeln kommen sollte, warf der bleierne Lancier sich in die Brust und schritt quer vor dem Eingange langsam auf und ab.

Du follst hinein und mußt hinein! war bas

Enbe vom Liebe meines Aergers, und ich verweilte am Schlagbaume als zweite Schilbmache.

Endlich kam ein Jude und rebete mich an nach Jubischer Beise, zeigte mir Schlafrocke, und lise pelte mit blinzelnden Augen: "Rir zu handeln? Soll ich bei Sie kummen? — Bo stehen Sie?"

"Um Schlagbaum, wie du siehst!" brummte ich, "und mochte in die Caserne, " sagte ich ihm kurz und gut, was er zu wissen brauchte, und ber Jude ward mein Dolmetscher!

» Nie wolno! "hörte ich wieder aus dem Runde bes Lanciers, und der Jude erörterte mir, ich muffe auf die Hauptwache gehen (am entgegengesetten Winkel des Quadrats), da werde der Junker mir einen Mann mitgeben und mich bei der ersten Schildwache vorbeiführen. Der Rath war nicht übel, und ich eilte nun, ihn anzuwenden. Der Jude stolperte hinter mir her, auf meine Großmuth bauend. Ich traf einen Junker im Dienst der Hauptwache, der wenigstens Französisch verstand, und dem Cameraden in Civil bereitwillig durch den Schlagbaum half.

Du siehst, lieber Leser, daß die Geheimnisse eines Ruffichen Regiments treu und wohl verswahrt werben, und um so eher hoffe ich dir einen Dienst zu erweisen, wenn ich dir z. B. das

Mpsterium ber Garbe-Manen-Caserne aufschließe. Denke Dir einen Quadrat-Graben als Rahmen bes Bilbes, bas uns jetzt um so interessanter ist, inbem gerade auf diesem Boden am 29sten Robember 1830 ber Angriff von Seiten ber InsanterieJunker geschah; ich meine das Tressen, wovon
uns die Zeitungen berichteten.

Acht lange Gebäube aus Boblen gezimmert, ein Stodwert boch, weiß angestrichen, regelmäßig mit Pappeln umgeben, find fo gestellt, bag Gins berfelben ben innern Hofraum theilt, und solcherweise zwei Tummeloläte bilbet, auf welchen fich bas Regiment gang bequem bewegen tann. Gen' Offen erblicken wir bie Cafernen ber zweiten und britten Escabron, in der Mitte Die erfte, und gen Beffen (alle in gleicher Richtung) die vierte Escabron; welche sommtlich gen Guben und Norben burch bie vier Stall = Gebaube geschlossen. Bebe Escabron bat vier Gale, an ben Enben bie Ruche, bie Canglei und ein Montur = Magazin. Bu zwei Galen fahrt Ein Portal = Eingang, ber einen engen Borraum bietet, vor bem du jour-Bimmer bes Officiers, wie vor ber engen Bohnung bes Bachtmeifters ber Escabron. Das du jour-Bimmer ber erften, ober ber fogenannten Leib : Escabron ift burch einen Ausbau geraumiger als bie übrigen, in-

bem auf ben Rittmeifter du jour Rudficht genoms men wird, ber bort mit bem Officier du jour ber @8= cabron gemeinschaftlich verweilen muß. Sonft find alle Ställe und alle Cafernen einanber gleich; jeber Saal umfaßt einen "Bug, « funfzig Mann, bie felbander eine Pritsche einnehmen, welche auf eisernem Gestell rubt. Unter jeber Pritsche steben amei bol's gerne Raften, schwarz angestrichen, fur bie Montur-Bwischen vier Saulen, welche zugleich als Stube bie Decke tragen, glangen in geraber Linie die boppelten Baffen = Ppramiben. Die Schapte steht oben, unter ihr bangt bie Patrontasche an ber Ruppel über bem Mantelfact, barunter ber Gabel. und neben ber gangen Urmatur ftedt bie Lange. Banz unten stehen bie Stiefel. Die beiben innern Enben ber Ppramiben schmuden bie Carabiner ber Rlankeurs, nebft tupfernen Felbteffeln.

Bwei große Fapence = Defen bienen ebenfalls zur Bierde des Saals, jedoch vermögen sie nicht, ihn im Winter zu durchheizen und das Eis von den Banden zu vertreiben. - Die Fenster sind, wie im Bazareth, hoch oben und nicht groß. Dem Zugs= Wachtmeister ist ein Tisch und ein Stuhl gestattet. Un der Thure steht eine hölzerne Wasserkanne mit einem blechernen Trinkbecher zum allgemeinen Gestrauch

So ist jeder einzelne "Bug" in seiner Einrichtung von den übrigen getrennt. Die Soldaten leben in ihrer Absonderung, und bekümmern sich so wenig um die nächsten Züge, wie die einzelnen Edscadronen um das Regiment.

Die Ställe sind sauber und ordentlich, wie die Caserne. Die Pferde stehen zu zwei und zwei, durch Tragsäulen getrennt, an welchen der Zamm et. hängt, und oben auf einem Zwischendrette liegt Sattel und Decke. Die Züge der Pferde sind durch den Raum getheilt, den die verschiedenen Seitenthüren bilden. In sedem Zuge sind täglich vier Mann ohne Wassen zur Ordnung im Dienst, und über die Escadron ein Junker oder Unterossicier in volzler Form, der den Stall nicht verlassen darf Musseich sich acht Tunker, so das diese Posten allein tägzlich acht Junker ze. des Regiments beschäftigen — wenn dieser peinliche Müßiggang "Beschäftigung" genannt werden kann.

Wir solgen ber Dienstliste, und besuchen ben Stab bes Regiments, ein ganz abgesondertes Quastrat, ebenfalls mit Schlagbaum und Schildwachen: eigentlich eine kleine Stadt, benn fast Alles, was der Mensch braucht — ohne Leckereien z. — ist dort zu haben, indem es bort verfertigt wird.

In verschiedenen recht freundlichen Saufern arbeiten dort die Tischler, Schmiede, Wagner, Schlöfser, Schwerdtseger z., und die Chirurgen und Apotheter, benn es ist auch ein Interims- oder ViceLazareth dort für Pferde und Menschen, wohin sich
mancher Kranke begiebt, das große Elend auf Ujazbow zu vermeiden. Der Regiments-Arzt besucht
es alle Morgen, und sendet die gesährlichen Kranken
etwa in den Valast des Sammers.

In der Mitte des Plates, den diese Gebäude und die Wohnungen der Beamten bilden, sieht das zwei Stock hohe Arsenal, worin die Herrlichkeiten des Regiments: die vier und zwanzig silbernen Trompeten mit dem St. Georgs – Orden, die Pracht = Standarte 2c., eine zwei = oder dreisache Montur und bergl. in bestem Zustande, Reserve = Ut = matur und Munition.

Sammtliche bisher genannten Gebäube stehen auf erhöhtem Boben, bessen Abhang einen Rasen bildet, der sast überall mit kieinen Gartchen umgesten ift, wenigstens an der Frontseite. Neben dem Stab, an einer Chaussee, sinden wir die Hauptwache ves Regiments, die ein Junker vertritt — um sich im Commandiren zu üben; denn es ist nichts Seltenes, daß er en Einem Tage, vom Antritt bis zum Appel, dreisig Mal die Wache ins Gewehr führt,

zumal an heitern Sommertagen, wenn bie Stabs= Officiere aussliegen.

#### XIII.

Gin Tag aus bem Leben eines Garbe-Ulanen, nebft Betrachtung über Absolutismus und was bem ahnlich.

Das Treiben ber Soldaten, welche, ohne die Caserne auf Urlaub zu verlassen, Jahre lang ihre Wassen poliren und ihre Pferde pugen, ist im hochesten Grade — Russich. Der große Dienst (b. h. die Wache zu Lazienki, das Piquet auf dem Sachessischen Plaze zc.) wechselt in den Escadronen, und außerdem hat jede Escadron täglich ihren besondern Dienst im Regimente.

Dieses System zu erörtern, ware zu langweilig — wenn auch bei weitem nicht so langweilig, als ber Dienst felbst.

Außer bem bestimmten Dienst giebt es fast an jedem Tage eine besondere Beschäftigung; entweder eine Musterung oder Uebung der Division, der Brigade, des Regiments, der Escadron, oder der einzelnen Züge, nach Launen und Ordre der Commandeurs dieser Massen und Abtheilungen.

Bu einer folchen Uebung fteht ber Solbat bann

etwa um drei Uhr Morgens auf, und begiebt fich in den Stall. Gleich einer Striegel-Maschine oder einem Befanstigungs = Automat bearbeitet er sein Pferd, und beforgt bessen Pflege gewissenhafter, als ein Warter die Krantenpslege im Lazareth.

Ift er endlich mit Allem fertig worden, so geht er, bereits ermubet, zu seiner Pritsche zuruck, schieht ben Kasten hervor und beginnt seine Toilette, muß sich in Eile rasiren, und bedarf ber Hulse eines Cameraden, die Sabelkuppel und ben »Paß« umzulesgen, und eines britten, um sich bergestalt zusammenszuziehen, daß die Kuppel ind Schloß springt und ber Paß zugehakt werden kann.

Eingeschnurt zum Umfinken, legt er nun noch bie lette Hand an bie Politur ber Waffen, läßt noch einmal seine Stiefel wichsen, und erweiset bem bienstfertigen Cameraben gleichen Dienst. Alles geschieht still und schweigend und bie funfzig Mann im Saale wechseln kaum zehn Worte.

Die Trompeter haben sich nach und nach auf ihren Schecken neben ber ersten Secabron versammelt, und ber Rittmeister du jour folgt bem Prestaß (Tagsbefehl) und läst blasen zur bestimmten Stunde. Die Pferde stehn längst gesattelt, der Gurt wird untersucht, und indem die Officiere nach und

nach erscheinen, macht bie Escabron Fronte langs ber Barriere bes Stalles.

Der Seneral sprengt herbei und flucht sein Regiment an, lamentirt von "Fünshundert" und von "begradiren", macht hie und da einen Junker en canaille herunter, und sagt einem Stabs-Officier Russische Artigkeiten, die auf Deutsch wie Srobbeiten klingen würden, wüthet den Trompetern ein "Raspranaj....— matj!" entgegen, und das Alsles aus übler Laune, weil der Großfürst etwa beim Lever ihn becomplimentirte, und ihm in Segenwart der ganzen Generalität und aller dienstithuenden Officiere zudonnerte:

"Sie verstehen so viel vom Dienst, als ein Recrut!!! Ich werbe Sie zum gemeinen Lancier begrabiren!!! " \*)

Das fällt wohl einmal vor, und es läst fich leicht berechnen, mas ber Subaltern = Difficier, ober gar ber arme Gemeine verschlucken muß, wenn bem General ber alten Garbe bergleichen Tropfen zum Frühftuck servirt werben.

Das Regiment rudt aus, und ba wir infonders beit nur bie Caferne beleuchten, marten wir baselbft

<sup>\*)</sup> Worte, die ber General Markow einst horen mußte. Anm b. B.

vier, funf, nuch wohl fechs Stunden, bis es beftaubt und triefend wieder zuruckkehrt. Der Lancier wirft ermattet und total caput seine Unisorm
ab, und eilt wieder zu seinem Pferbe.

Was hat bas Regiment nun in ber langen Zeit gethan? —

Front' gemacht — Marsch = Marsch geritten, Es= cabron formirt — wieder Marsch = Marsch geritten und wieder Front' gemacht, und so fort, bis einige Kruppel nach Ujazdow transportirt werden können.

Der militarische Leser wirft hier vielleicht die Frage auf: ob benn bas ein Manovre ber leichten Cavallerie sei, Die boch hochst selten in Masse gebraucht wird, und sich weit zwedmäßiger im "kleinen Kriege" üben konnte?

Militarischer Leser, ber du das Russische System nicht kennst! Du hast in Deiner Frage zwar ganz Recht; allein, bedenke daß der sogenannte kleine Krieg großes Nachbenken, gehöriges Studium — in Summa, Thatigkeit des Geistes, Beschäftigung des Verstandes ersordern würde, und wisse dann, daß Solches dem Russischen System, und namentzlich dem Militar=System (als dem der ganzen Regierung) schnurgerade zuwider läuft. Nimm serner die Versicherung auf mein Wort, daß weder die Litthauische Cavallerie, noch die Russische Gardes

Cavallerie zu Warschau, seit sunfzehn Sahren an ben -kleinen Krieg – gebacht hatte, und erst im Sommer 1829 endlich einmal ein Bersuch ber Art gemacht wurde, ber auch eurios genng aussiel.

Bei ber ganzen Aussichen Armee eristirt kein Buch, außer bem Kamaschenbienst = Reglement, welsches ohnehin kaum ber britte Officier geläufig lefen kann.

Der Abjutant bes Grodno'schen Garde = Husaren Regiments, Eduard von Lowenthal, ein ansgezeichneter Kopf, und Soldat comme il faut, überseite aus reinem Diensteiser ein bekanntes kleis nes Werk von Bismark, über den Felddienst der Reiterei, dessen ganze Auslage noch ruhig unter seisnem Arbeitstische lag, als ich aus Warschau absreiste — und vermuthlich haben die Polen, einige Monate später, die niedlich brochirten Bücher du Patronen verbraucht und der Russischen leichten Casvallerie, für die sie bestimmt waren, die Unterweissung zugeschossen.

Burbe erst bas Lesen, bas Stubiren, bas Denken in ber Ruffischen Armee eingeführt, ba wurde bem Absolutismus die größte Gefahr brohen; und in Uebereinstimmung mit bemselben bedarf es burchs aus keines besonderen Commando = Genies, jebe geisftige Beschäftigung, sei es auch nur die Berechnung

ber Bebetten und Piquets als hochst gefährlich zu verwerfen und zu verbieten.

Es ift zwar nicht zu läugnen, daß die Rosaken ber Russischen Armee zum Theil ersetzen, was sie nach obigem Spstem offenbar entbehrt. Aber auch ber Kosak wird im Borposten=Dienst keineswegs geübt, sondern überläßt sich im Nothfall des Kriezges seinem Instinct; und seine merkwürdige Naturgabe, sich überall zu Recht zu sinden, hilft ihm durch — so gut es denn auch geht.

Das Wort Dienst hat übrigens im Commandos-Gebiet des Großfürsten Constantin (Generalissismus der Russischen Cavallerie) eine ganz besondere Bedeutung, und wenn ich ein militärisches Lexicon für ihn entwersen sollte; könnte ich den Begriff Dienst nur umschreiben durch: "Anopse pugen."

Die Russische Abneigung gegen jebe geistige Bewegung ober Aufregung spricht mit einer so schlas genden Consequenz aus dem Allergeringsten, was das System der Regierung berührt, daß mancher Fremde, der die Thatsachen nie in der Nähe beobachtet hat, jede Darstellung derselben als Lüge verwersen wurde.

Bu keiner Zeit und über kein Sand verbreiteten fich so falfche Anfichten im Auslande, als über Ruß= jand in ber neuern Zeit.

Wenn ich auch nur das sogenannte Königreich Polen als ein Russisches Gouvernement kennen lernte, so habe ich boch (bilblich gesprochen) die Russische Knute aus der ersten Hand dermaßen empfunden, daß ich meine individuelle Empfindung nicht aussprechen kann.

Um Rußland in seinem System kennen zu lerenen, bedurfte ich keiner zwei Jahre bes Rufflichen Dienstes; wenn auch Andre in Rußland leben und sterben, welche die Erscheinungen um sich her durch Berliner Brillen betrachten — Augen haben, und nicht sehen, beträchtlich lange Ohren haben, und nicht horen.

Bir febren ins Regiment gurud.

Der Lancier hat sein Pserd wieder gepflegt, und es ist Mittag geworden. Die Kapusta mit abgeschabtem Rindskopf (bas tägliche Gericht) wird in hölzerne Kübel — eine Art Tröge — ges.gossen, die sechs dis acht Mann umlagern, in der Linken einen Knollen Commisbrodt, in der Rechten den hölzernen Lössel.

"Der Fraß ist turz, die Arbeit lang! " benn schon wartet die ganze Armatur und Montur im miserabelsten Bustanbe, nach bem halbbrechenden Mandver, auf Burste und Polirbein, und fast umfinkend vor Mudigkeit, setz sich ber Soldat auf

seine Pritsche, schabt Rothel und Kreibe und — ubt sich im Dienst, zur Aufrechthaltung bes Rufstichen Systems.

Um brei. Uhr ruft ihn bie Stimme bes du jour-Junkers, ber bespotisch burch die Gale klirrt, Der Solbat brummt wieber in ben Stall. fein »Sluschey « (Ich gehorche) und erfüllt seine Pflicht, tehrt wieber jurud jum Dienft - b. b. gum Knopfputen - und um funf Uhr bonnert ber Junker ober Wachtmeister ibn abermals an: und er eilt zu Ramm und Striegel, und burftet und fratt anberthalb Stunden an feinem Gaul berum, bis er um fieben Uhr im Mantel gum Uppel erscheinen muß, und nach bem Rartoffel= Kraß au Nacht, fur ben nachften Zag feine Stiefel und Scharimari pust, bis er um neun Uhr feinem Pferbe bas lette Futter giebt, und (wenn er nicht vor ber Schwelle bes Officiers du jour bis zwolf Uhr als Nachtwache liegen muß) sich. auf feinen Strobfad legen tann und traumen von ber Seligfeit unter bem Monbe.

Durch bie Befehle in Betreff ber Divisson, ber Brigabe, bes Regiments, ber Escabron und bes Buges — und mit Rudficht auf all' die Poften, welche ber Garbebienst besehen muß, ist Ein Tag im Regiment fast bem andern gleich. Im

Gegensate jum Deutschen Solbaten (ich wollte fagen jum Preußischen ober Defterreichi= fchen ic.), ber in Freiftunden fein Dabchen gum Zanze führt, ober mit feinen Cameraben beim Biertruge fich erholt, hat ber Ruffifche Solbat bas gange Sahr hindurch, und mithin feine zwanzig ober funf und zwanzig Sahre hindurch, keis ne frobliche Stunde. Sochstens besäuft er fich in aller Gile in einer schmutigen Judenschenke, wird zum Bieh, und holt fich aller Gile eine Rrankheit auf Beitlebens taumelt in bie Caferne, wirb als Besoffener erwischt, im Stall-Arrest vermahrt, etwa in einer Saberkifte - und bekommt am nachsten Morgen seine Runfhundert, wenn er nicht in besagter Rifte erftickt ift, wie solches im Susaren = Regiment passirte, u. f. w. bann ift er tobt und wird begraben, und ein Recrut fångt an, wo ber Erstidte ober im Lagareth Berfaulte aufhörte.

Das Regiment wird bewundert in seiner Pracht und Herrlichkeit, so oft es ausrudt — und wer es bei der Hangerkur in der Rindskopfs. Caserne nicht aushält, wird zur Hungerkur ins Lazareth gesandt, bis er wieder ausruden kann, zur Freude der schönen Welt.

## XIV.

Werhältniß bes Ruffischen Solbaten (Gemeinen) und bes Officiers. — Ruhm und Ehre ber Garbes Officiere. — Das Officiers Corps bes Regiments Cezarewitsch.

Neben ben Casernen ber Garbe-Ulanen liegen bie Casernen ber Cuirassiere und ber Husaren, aul's Genaueste in ihrer außern Einrichtung und inneren Drbnung einander gleich.

Es ließe sich über den unerhorten Casernen=
3wang wohl manches Capitel schreiben; mancher Gegenstand ware im Einzelnen zu berühren; jeboch — es nütt zu nichts. Der ganze Casernen=
zwang nütt zu nichts — und die aussührlichere
Darstellung nütt auch zu nichts. Wir würden
uns nur darüber ärgern, daß der Mensch so ganz
zur Erercier=Maschine herabgewürdigt wird, so ganz
als Dienst=Automat zwanzig bis fünf und zwanzig Sahre seines schönen Erdendaseins in einer
Bohlen=Caserne verstriegeln und verputen muß,
um der Willkur und der Laune eines Despoten
zu genügen!

Aber, wohl noch brudenber, als ber Dienst bes Gemeinen, ist bas Berhaltnig bes Unterofficiers, bes Bachtmeisters, bes Junkers bis jum

Stab8-Officier; indem bie Berantwortlichkeit mit ber Burbe ber Pflichten fteigt.

Der gemeine Soldat besorgt instinctmäßig was ihn und sein Pserd angeht, und bekummert sich kaum um seinen Nebenmann, geschweige um sonst etwas in der Welt. Furcht vor Prügel ist die große gewaltige Triebkraft, welche ihn bewegt vom frühen Morgen bis in die späte Nacht; und bekommt er monatlich oder wöchentlich seine Dosis Prügel, so bleibt ihm doch stets der Trost, nach überstandener Krümmung, daß er — sie glücklich bestanden, und daß dieser oder jener seiner Cameraden noch weit mehr bekommen.

Der Officier ist weit schlimmer baran, und seine Lage, zumal in der Nähe des Großfürsten, ist weit bedenklicher und unglücklicher; denn er besitzt point d'honneur, und fühlt sich täglich gewaltsam verletzt. — Was wir srüher zum Nach=theile der Russischen Armee=Officiere geäusert, gilt durchaus nicht von dem Officier=Corps der Garde, zumal der sogenannten alten Garde« (Cavallerie) — dem Podolischen Cuirasser=Regi=ment und dem Lancier = Regiment Cezare= witsch.

Nicht etwa aus Parteifucht, weber aus Egosismus noch aus Eitelkeit, fonbern aus reiner

è

Bahrheitsliebe und aus innigem Dank der Freundsschaft, muß ich das Officier-Corps des Regiments Cezarewitsch als Muster bezeichnen, wenn ich den Officieren der Russischen Garde das Wort rede zu ihrem Ruhme.

Mein Berg schlägt bober, mein Geist erwacht in stolzer Freude, meine Seele erhebt sich auf den Schwingen ber schöneren Erinnerung, wenn ich an die Manner bente, die mich einst so wohlwollend, so liebevoll in ihre Mitte aufnahmen; und wenn irgend Einer unter dem Drucke der Berschältnisse dafür bußen sollte, daß er sich mir als Freund bewiesen, so ware ich — ich selbst bereit, zur Stunde für ihn mein Leben hinzugeben.

Wohl könnte ich eine Gallerie der Namen nensnen, die in meinem Herzen flammen, und nimmer — nimmer erlöschen; von glorreichen Namen welt bekannter Fürsten, dis zum schlichten Ehrensmanne, der seinen Abel in der Brust bewahrt, könnte ich einen Aranz slechten, dessen Blüthen sich seinen Kranz slechten, dessen Blüthen sich seinen Kranz slechten, dessen Blüthen sich seinen Buch, auf welchem der Bannstelster gehören in ein Buch, auf welchem der Bannssluch des Despotismus lastet, und die Immortelsten der Freundschaft wurden Disteln für die Gesfeierten.

Dies, vom Despotismus verfluchte Buch ift,

als folches, zugleich auch ein Buch ber Bahrheit, und nichts auf Erden foll mich abschreden, in Thatsachen die Wahrheit zu bringen, so lange mir das Wort geblieben.

Demnach betrachten wir bas Schickfal einiger Officiere bes Regiments Cezarewitsch im Folgenben.

## XV.

Schindler und Frankowski. — Beilage zur Chronit bes Regiments Cezarewitsch. — Engelmann's Abficieb. — Summa Summarum: ein Capitel für Mislitärs.

Wie ber Name "bes ersten Franzosischen Grenadiers" noch nach seinem Tobe im Appel verlesen, und das Herz des Grenadiers mit der Fahne
bes Regiments ausbewahrt wurde, so verdient
auch der Name des "ersten Russischen Lanciers"
bie lauteste Anerkennung, und sein Name werde
geseiert, wo ein Soldatenherz schlägt in mannlischer Brust.

Schindler, — ein Deutscher aus Sieben= burgen, trat als Junker oder freiwilliger Unter= officier in Russische Dienste, mahrend des großen Monarchen=Rrieges, den die Fronie der Zeit seit= her - Bölkerkrieg « nannte, obschon die Bölker von den wohlthätigen Folgen des Sieges wenig gesspürt haben. Seine edle Gestalt, sein auffalslend männlich schönes Antlit, noch mehr aber seine militärischen Tugenden, — Entschlossenheit, Muth, Tapserkeit, Ausbauer: in Summa die größte Bravour, die je das Regiment kannte, bestörderte rasch sein Avancement, und er wurde Orsbonand Disches Großfürsten Cezarewitsch im Regiment gleiches Namens.

Schindler's Bravourstude (freilich keine italienische Arien, die hoher geschäht werben!) lebten als "Thatsachen verstoffener Sahre" im Gebachtnisse seiner Kriegs-Cameraden, sie gingen von Runde zu Munde, vom Recruten zum Beteran.

Unter ben vielen Bugen, die mir bekannt wors ben, will ich, ber Rurze wegen, hier nur Ginen Fall aufbewahren, ber sen ersten gancier« hins langlich charakterisirt.

Es mag um bie Beit ber Schlacht bei Culm gewesen sein, als bas Regiment bivouakirte, und Schindler, wie gewöhnlich, um ben Großfürsten war.

Man vernahm leichtes Gewehrfeuer, und ber Groffürst fragt feinen Lancier:

"Schindler! 'mochte wiffen, wer ba feuert! Kannst bu's nicht ersahren? Reit' hin und schau zu!"

Schindler hatte ichon fruber bie Erlaubnif gehabt, fich zwei Danner aus bem Regimente zu wählen, ju feiner Begleitung auf abnlichen Sahrten, bie nicht selten vorficlen. Sie bielten ftets neben feinen Pferben gesattelt, und auf obige Aufforberung nahm er nun seine beiben gowen zur Ceite, und ritt von bannen, ber Richtung ent= gegen, aus ber bie Schuffe berüberlauteten. Rachporlichtigem Umberftreifen tommt er bem Schies fien immer naber, und trifft ben Rucken eines feinblichen Detachements, beffen Fronte im Reuer zu sein scheint. Er borcht mit Bebacht, und läßt feine beiben Lanciers in einem Balbe, beffen Musgang er nach und nach erreicht hatte, faßt ben nachsten Borposten ins Auge, und reitet auf Schufweite bem Frangofischen Musquetier entgegen - auf Solbatenglud. Als er angekom= men, erfolgt, mas Schindler erwartete - ber Musquetier legt an, zielt und brudt los, unb im felbigen Ru fprengt -ber erfte gancier « mit verbangtem Bugel auf ben Frangosen zu (ber nicht so rasch mit bem gaben fertig geworben) und haut ihm eine Rerbe in bie Schulter, bag ihm bie

Musquete entfallt, worauf er ihn am Kragen packt, ihn zu sich emporzieht, quer über ben Satztel wirft, und im Carriere zurücksliegt, während bie Borposten=Linie um ihn- her in Bewegung kommt, und ihm ein Französisches Bravo aus Musqueten nachsenbet.

Schindler berührte seine beiben Lowen, ließ fie seinem Staube folgen, und gelangte gludlich mit bem blutenben Franzosen zum Belte bes Große fürften, bem er ben Bericht zuruft:

"Dier ift Giner von ben Rerlen, bie ba bruben schießen. Er mag felbst rapportiren. Ich verfiehe ohnehin tein Frangofisch. «

Nach solden Thatfachen, fur bie ein ganzes Regiment mit seiner Standarte burgte, klingt es burchaus nicht unglaublich, wenn wir hören, bag ber Großsurst Constantin seinen versten Lancier nicht selten mitten in ein Scharmugel gesandt, etwa mit ber Orbre:

"Schindler! hole mir ben Gusaren ba! — ben Rleinen — fiehst Du ihn? ben bort — bem ber Pelz fon aus ben Schuaren gefallen!«

Schindler giebt seinem Pferbe bie Sporen, und fein Leben weniger achtend, als einen Ragel im hufeisen, haut er sich zu bem Bezeichneten burch und bringt ihn tobt ober lebendig heraus. Borzuglich bekannt als Meister in ber Fuhrung ber Lanze, schenkte ihm ber Großfurst eine
kostbar beschlagene Lanze von Bambusrohr, bie
er, als einziger Officier, ber biese Waffe führte, in
Sieges-Marschen bem Regimente vorantrug, angestaunt als Ritter aus einer schönern Beit,
von Frauen bewundert, von Mannern beneibet. —

Seine Bruft wurde eine Mufterfarte von Drbenszeichen, worunter auch bas eiferne, ober fogenannte » Culmer = Areuz. «

Er zog mit bem Regiment in Barfchau ein, lebte bort verheirathet, und erfreute sich an vier ruftigen Knaben seiner, leiber nicht glucklichen Ehe, und stieg nach und nach zum Premier=Ritt=meister.

Mit Ruckficht auf die Dienste, als Soldat, welche er ber Person des Großsursten während der ganzen Campagne geleistet, gab ihm derselbe für die Erziehung seiner vier Anaben eine Zulage von Vierhundert Rubel Silber jährlich, die er als liebender Vater gewissenhaft verwandte.

Schindlers hohe Gestalt und sprechendes Antlig ist oben bezeichnet worden. Bekannt aber, und unter den Feinden berühmt, war sein Bart, der vielleicht in der Aussichen Armee kaum seines Gleichen fand. In Contrast zu bem rein blauen Auge, war ber ungeheure Bart ra= benfchwarz, ber Wange und Oberlippe bebeckte, blos am Kinn rafirt, und als Schnurrbart, gegen brei Boll lang, flark hervortrat.

So oft ber Kaiser Alexander das Regiment begrüßte, fragte er nach Schindler, und ber bartige Schindler zeigte sich, zum stillen Triumphe Aller, die an seinem Ruhme wahren Antheil nah= men.

So lebte Schindler in bes Großfürsten Sunft und Gnade, bis einst ein Englander von angesehener Militar-Charge die Parade ju War= schau besuchte.

Der flaumbartige Gentleman erblickte ben versften Lancier", und moquirte fich, in Brittischer Einseitigkeit, über ben ungeheuern Bart bes orsbenbelabenen Officiers.

Der Sewaltige erwartete mit Sewisheit bie laufe Anerkennung bes Britten in Allem, was bie Parade bot, und sah sich ploglich getäuscht, indem Schindlers Bart ihm in die Quere kam.

Der Englander ahnte nicht, daß er durch feine vielleicht bochft arglofe Bemertung das Glud ei= nes Mannes gerfibrt hatte.

Nach abgehaltener Parade fandte ber Burnende einen Wiutanten gu bem feitherigen Lieblinge,

bem er täglich Beweise seiner Gnabe gegeben, und ließ ihm befehlen: sich sofort ben Bart abzu-schneiben.

Schindler lächelte, indem wohl Niemand bef= fer, als er, die wandelbare Laune seines Com= mandeurs kannte, die mit jedem Augenblick wech= felte.

"S ift ichon gut," erwiederte er dem Cameraden, der feine Abjutanten=Pflicht erfullte, und erschien bei der nachsten Parade mit seinem alten Bart, der einst im Pulverdampse gewachsen.

Der Born bes Gewaltigen flieg zur Buth, und er fandte abermals einen Abjutanten, mit bem Befehl zu bem versten Cancier«: ver folle auf ber Stelle seinen Bart abscheeren!«

"Sagen Sie bem Großfürsten" — erwiederte Gehindler — er möge sich der Tage erinnern, an benen er mir die Versicherung gab: Schladeler! ich werde diese Stunde nie vergessen! — Erinnern Sie ihn an jene Beiten. Meinen Bart trage ich als Andenken an jene Gesahren der Feind kennt ihn, und hier auf der Parade has ben sich noch fremde Militärs nach diesem Bart erkundigt. Ich werde ihn ferner tragen."

Der Abjutant batte mobl schwerlich ben Duth,

seinem Chef biese Antwort zu überbringen, ba fie ihm die Sahrt nach Sibirien hatte bereiten konnen. Schindlers Weigerung aber steigerte die Wuth des Großen zum Ingrimm. Er ließ den Widerspenstigen vor sich treten und donnerte ihn an:

»Wenn Du beinen Bart nicht abschneibest; fo lass' ich ihn Dir vor ber Fronte auf ber Erommel abscheeren! «

Da mogen Ew. Kaiserliche Gobeit zuvor bebenken, bag ich — noch zwei Pistolen führe!" erwiederte ber erste Lancier langsam und mit Nachbruck.

Schindler bußte seinen unerhörten Erog auf ber Hauptwache und burch ben Berluft ber Penstion fur seine vier Knaben; schnitt aber seinen Bart — nicht ab.

Auf Unterhanblung und auf bringendes Biteten ber Generale entschloß er sich, ihn nach der vorgeschriebenen "Form" zu stutzen, wodurch er aber teineswegs kleiner wurde, da die "Form" nur verlangt, daß der Backenbart nicht weiter herabereichen soll, als zur Linie vom Ohr zum Mundminkel — weiches Schindlers Bart ungeschoren ließ, da die Cravatte diese Beränderung bebedte.

Die Sache verrostete — Schindler behielt seis

nen Bart, aber trug mit bem Bart auch bie schau= menbe Ungnabe bes Groffürsten, bie gleich bem Barte von Tage ju Tage wuchs.

Wie Schinbler durch personlichen Ruth, oder vielmehr durch tollkubne Berwegenheit, ein kraftiger Naturmensch ohne Salon=Dressur und ohne sonderliche Bildung, ragte neben ihm der Premier=Rittmeister Frankowski, als einer der ausgezeichneten Militärs im höhern Sinne des Worts, hervor; und es bestembe Niemand, wenn ich mich in irgend einem Europässchen Ofsiscier=Corps nach einem zweiten Frankowski umsschauen möchte, der an Seist und Talent, an Aussbildung wie an gründlicher Tiese und an Sharaketerwürde ihm gleich zu stellen.

Frankowski war ein Pole, nach bemokratischen ober republikanischen Principen in dem bestaunten Institute Richelieu zu Obessa erzogen, wo er zu einem Menschen gebildet worden, ber zwar nicht zum Kunstreiter eines Fürsten taugte, sich aber als Philosoph in seiner Stellung zu finsben wußte, als das Schickal durch besondere Bershältnisse ihn ins Regiment Cezarewitsch sessielte.

Sein Aeußeres war hochst auffallend; seine bobe, etwas vorwarts gebogene Gestalt zierte ein Antlit, bessen Prosil in Lavaters Physiogno-

mit ganz isolirt bastehen wurde, indem es burch bie ebelgewolbte Stirn, hervorragende Ablernase, und burch zurudtretendes Kinn seine Eigenthum- lickfeit behauptete.

Er lebte ununterbrochen in geistiger Thatigsteit, indem er in der Englischen, Deutschen und Französischen Literatur so bewandert war, wie in der Tactif und Strategie — und das allein war sein Ungladt.

In ber Natur bes Despotismus, wie in ber Individualität bes Despoten, liegt eine nie zu läugnende Furcht vor der geistig widerstrebenden Kraft, dem unbesiegten Geist, der, ob auch oft gewaltig zurückgedrängt, als Feind der Willfür, bes Absolutismus, dem Despoten immer gefährzlich; weshalb er ihn denn auch aus dem Funzamente hasset, wo er ihn trifft.

Wie der unbedingte Gehorfam, die blinde Exgebung in jegliche noch so schauberhafte Laune eines "Don Miguel am besten gedeihet auf dem Mistbeete der Beschränktheit, der Dummheit und Verstocktheit, slieg das Mistrauen und die Abneigung des Großfürsten Constantin um so höher gegen den Polen Frankowski, je ausmerksamer er sein stilles, in sich selbst abgeschlossenes, geistiges Leben beobachten ließer Es blieb schwer

zu entscheiben, wen die erklärte Ungnade, der ausgesprochene haß bes Großsurften schwerer brudte: ob Schindler ober Frankowski? —

Glaubst Du nun etwa, militarischer Lefer, daß wir in Betrachtung bieser beiben so ausges zeichneten Manner schon am Biele find? — ba irrst Du Dich.

Bir wollen weiter fortfahren.

Außer bem bekannten Bortheil ber Garbe, baß fie zwei Chargen voraus hat (fo baß 3. B. ein Premier=Lieutenant ber Garbe, dem Premier=Rittmeister ber Armee gleich steht) eristirt eben=falls in ber alten Garbe=Cavallerie tein Second=Lieutenant, kein Major und kein Obrist=Lieutenant; wodurch der Premier=Rittmeister sofort zum Garzbe=Obristen avancirt.

Wenn auch ber Uebergang eines Garde=Obrissten als Obrist zur Armee eigentlich nicht als Avancement zu betrachten, vielmehr eine Degradation im Range ist; so ist diese Besorberung andrer Seits boch sehr vortheilhaft, sobald ber Obrist als Regiments=Commandeur zur Armee versett wird.

Als Commandeur bringt ihm sein Regiment, bessen Dekonomie ihm ganz anheimgestellt ist, weit mehr ein, als der Ertrag einer Garde=E8=cadron und der Garde=Gage, die freilich gerade

bas Bierfache ber Armee = Gage beträgt; im Berhaltniß ber Silberrubel zum Papiergelbe.

Seht ein Rittmeister als Obrist zur Armee, ohne ein Regiment zu übernehmen, so ist dies offenbar eine Degradation der Gage, und zwar eine sehr empsindliche; — mithin kein Avancesment und keine Auszeichnung.

In ber Regel aber überkommt ein Gardes Obrift ein Linien=Regiment, wenn er ein paar Jahre als Escadron=Chef in der Garde stand, wie denn überhaupt das Russische Avancement vom Staads = Officier an sehr rasch vorwärts geht; wenn — (ein großes Notabene!) wenn nicht eine besondere Abneigung und Ungnade, ein bittrer Widerwille des Gewaltigen die Besorderung will= kürlich verzögert.

Und Letteres war juft im Regiment Cezares witsch ber Fall, mabrent ich zwei Jahre bie Unisform trug.

Shindler, Frantowsti und Engel= mann (ber Bruber bes Generals Engelmann, Chef bes Lithauischen Garbe - Grenabier = Regi= ment&) waren bie brei altesten Rittmeister im Regiment, und konnten mithin taglich erwar= ten, bag ihnen eine Escadron übergeben murbe.

Die vierte Escadron wurde vacant, und mas

war naturlicher, als daß irgend einer ber Bezeiche neten Drei fie übernehmen werbe.

Aber es geschah nicht. Alle brei wurden zus rudgesetht, und ein jungerer Rittmeister, ber Bussenstreund und hausgenosse bes Regiments=Chefs, wurde von diesem vorgeschlagen und sofort als Escabrons=Commandeur ernannt.

Eine bumpfe Gahrung durchtofete bas Offiscier-Corps, und mit gefranktem Chrgefuhl, mit verlettem Soldatenftolz verbiffen die brei Manner ber Schmach ihren Ingrimm.

Der Rittmeister Engelmann, ein ehrensesster Charakter, ein Soldat, bessen Bravour aus seinem durchdringenden Blide, wie aus seinem rothlichen Schnurrbart sprach, konnte bas empderende Gefühl der Kränkung nicht überwinden, und da er nicht, gleich den andern Beiden, auf Beib oder Kind Rücksicht zu nehmen nothig hatte, da er alle in stand, faste er den Entschluß, nach verstehtem point d'honneur zu handeln, und ohne Umstände um seine Entsassung anzusuchen.

Auf mundliche Erkundigung über die Ursachen bieses Schrittes laugnete er burchaus nicht, daß er sich zuruckgefeht fühle, daß sowohl er, als Schindler und Frankowski, die gerechtesten, Ansprüche auf die vacant gewesene Escabron, gehabt,

und daß er, als Officier, nicht långer in einem Regimente bienen werbe, vor bessen Fronte er burch solche Zurudsehung als untauglich compromittirt sei.

Diefe Sprache war allerdings mannlich, wie bas Benehmen bes Braven von jeher, aber sie fruchtete nichts.

Der Beleidigte erhielt seinen Abschied; aber nicht in Gnaden, sondern auf eine Art und Beise, die ihn von jedem serneren Dienste ausschloß; er hatte sich ja als ein unruhiger Kopf, als ein Emporer verdächtig gemacht! —

Der Obrist ber ersten Escabron bekam ein Armee=Regiment, und was war natürlicher, als bag einer ber beiben altesten Rittmeister, Schindster ober Frankowski, die vacante Escabron über= nehmen werde? —

Aber diese Hoffnung ward abermals krankend getäuscht. Der alteste Second = (Stabs=) Ritt= meister wurde rasch jum Premier = Rittmeister best sordert, und dann, als der Jüngste seiner Charge im Regiment, jum Chef der Leib = Escadron er= nannt. Es war der Schwestersohn des Sabal= kanski, der Baron Prittwitz aus Schlessien, einer der achtungswerthesten Männer, welche je die Russische Unisorm getragen.

Er erschrak nicht wenig über die Allerhöchste ober Höchste Curiosität, und würde, seinem anspruchslosen Charakter gemäß, diese ertraordinäre Auszeichnung gewiß herzlich gerne abgelehnt has ben; allein die Ablehnung wäre Ungehorsam — Empörung gewesen, und er kannte die Folgen, welche dann ihn getrossen hätten.

Eine bumpfes Gemurmel, eine misbillis gende Stimme burchwogte bas Officier = Corps; allein das Officier = Corps Cezarewitsch war an ähnliche Erscheinungen am Horizont des Regisments gewöhnt, und jeder Einzelne übte sich in ber schweren Kunst — des Schweigens.

So stand das Regiment ohne Avancement, und der Officier erfüllte seine Dienstpflicht — ohne Murren.

Bei ber Krönung im Jahre 1829 traf verschiedene Regimenter ein großes Avancement, als 3. B. bas Garbe=Guirassier=Regiment, in welchem ber Premier = Lieutenant Alexandrow (Sohn des Großfürsten Constantin linker Hand) seine Acht Bormanner mit emporzog, indem er zum Stabs= Rittmeister avancirte — wie dergleichen Fälle auch wohl in andern Europäischen Regimentern sich zuweilen ereignen.

Im Regiment Cezarewitsch avancirte — Nie-

mand, weil Schindler und Frankowski nicht hinaufruden follten, und folderweise bas ganze Officier-Corps im Range fesselten.

Als ich im Sommer 1830 bas Regiment versließ, standen die beiden Sprenmanner als Slostic der Standarte noch immer ohne Hoffnung zum Avancement, und später habe ich vernommen, daß sie endlich als Ohristen ahne Regiment zur Armee abgegangen, mithin (wie ich oben erdrtert) in ihrer Sage degradirt worden.

## XVI.

- Sobieski's Statur und der Cezarewitsch. Die Schneiders und Trompeterei des Ulanen Regiments. Uuswahl des musikalischen Genies für das Instrument. Der General Markow besucht den Stab, und läßt die Trompeter blasen. Tour durch Lazareth und Ställe. Im Russischen Dienst giebt es keine Pausen! «
- Die Gegenb um Lazienki (Deutsch: Baber) bietet einen seltsamen Contrast burch die stattlischen Palaste im alten Style ber frifirten, Französ. sifchen Cour, unter Garten und Anlagen in ahnslichem Geschmade, neben ben Russischen Boblenschern, umgeben von windigen Pappeln, welche

als stolze Emportommlinge, mit hoher Rase über bas schattige Grun bes versuntenen Jahrhunderts bahinschauen.

Auf einer massiven Ranal=Brude, einem Wasser-Palais gegenüber, prangt die weiße Statue bes Helben Sobiesti, unter bessen Roß sich einige Saracenen krummen; und nicht weit davon liegt die Hauptwache bes Regiments Cezarewitsch— bessen Machthaber, im komischen Gegensate zum Polen Sobiesti, seine unüberwindliche Abneigung gegen den Zürkenkrieg (wie gegen den Krieg überhaupt) laut und wiederholt ausgessprochen.

Die ganz einsache Erklärung bes Gewaltigen, auf ber Parade zu Warschau: "Ich will keine Bravour; ich verlange Dienst!" giebt uns ben besten Ausschluß über Alles, was wir seither bezrührten, und wir beziehen uns zugleich auf die frührer Umschreibung bes Wortes: "Dienst." — Auf eine seltsame und schwer zu bezeichnende Weise giebt nun auch die Gegend, welche wir jetzt berühren, ein allegorisches Bild dieser Dienstz Passion, indem uns überall gerade Linien, und ängstliche Soldaten ausstehen, an deren Stirn zu lesen ist, daß sie nur an ihre Knöpse und Knopszlöcher denken.

Wir schauen von ber Statue des Sobiesti gen Osten, zur Weichsel, und erhlicken die haupt= wache ber Ulanen, vor welcher, außer den Schild= wachen, zwei Soldaten ohne Waffen steben, die den ganzen Tag, ohne Ablösung, um sich her schauen mussen, ob sich ein paar große Spaulets zeigen.

Das Gebäube ber Hauptwache ift ziemlich geraumig, und umfaßte (zu jener Zeit) die Schnei= berei und Erompeterei des Regiments.

Die Erstere beschäftigt (um im Prasens forts zureben) eine Menge Solbaten aus der Fronte, welche theils ganzlich zur Nadel commandirt wers den, theils abwechselnd ihren Dienst verrichten, und sich dann hieher begeben. Das ganze Jahrs hundert giebt's vollauf zu thun sur die Nadel des Regiments, das für jedes Jahr neu equipirt wers den muß — man denke sich die Nadelstiche! Auch die Schapken (Mügen der Ulanen) werden hier verfertigt, und zwar unvergleichlich gut, daß es eine Freude ist; denn das gelbe Tuch wird durchs aus gesteppt, so daß es dem Zeuge an den Ofsscier-Schapken gleicht — man denke sich abermals die Tausende von Nadelstichen an Einer Schapke, und bedenke die Menge für ein ganzes Regiment!

Fragen wir: Bas nutt biefes " Steppen ", mel-

ches gegen funfzig baumstarke Manner beschäfztigt? — so ist die Antwort schwer zu sinden. Es beschäftigt die Manner im Dienste fürs Baterland; statt der Lanze sühren sie, zur Abswechselung, die Nadel, damit das Regiment desto bunter aussehe auf der Parada— oder auf dem Degradir=Plage, was dasselbe sagen will.

Außer ben vier und zwanzig Erompetern, welche stets zum Dienst eingeblasen — geubt sind, hören wir im ersten Stocke ber Hauptwache fast eben so viele Anfanger in bieser Kunft, und bas Ohr eines Junkers ist nicht zu beneiben, ber et- wa im Dienst bieses ununterbrochene nervenzer- reißende Mißgeton einen Tag hindurch anhören muß.

Bielleicht wird es bem Leser beutlicher, mas wir meinen, wenn er hort, wie ber Trompeter jum Instrumente kommt.

Die Recruten werben an bas Regiment abge= geben, und in Gegenwart bes Generals 2c. jum besonderen Dienst vertheilt.

Die Kittelfronte steht ba, und es wird abgezählt: Eins, zwei, brei u. f. w., und etwa ben ersten sechsen mit Kreibe auf ben Ruden geschrieben:

"Trubatsch. " (Trompeter.)

Der Recrut fühlt bie Rreibestriche auf bem Rusden und fragt feinen Nebenmann gang leise:

"Erompeter? Erompeter? was ift bas? Erom= peter? " — benn er kommt tief aus bem Innern bes Lanbes, und hat bas Wort noch kaum in seinem Leben je gehört.

Aber ber Nebenmann barf in ber Fronte nicht viel reben, und die sechs neuen Trompeter werden in den Stab geführt, in das Local der Hauptswache, und bekommen ein Instrument um — den Ton zu gewinnen.

Nun fangen sie an, und blasen den ganzen Lag die furchtbarsten Melodien, die je in der Lonkunst wütheten, dis der Instructor sich ihrer annimmt, das heißt, ihnen die Noten einprügelt, und sie so lange prügelt oder prügeln läßt, dis sie vortreten können zum Mitwirken im Lrompeter = Corps, welches wenigstens täglich Einmal vor dem General blasen muß.

Der General besucht die Casernen oder ben Stab des Regiments in der Regel täglich dreis bis viermal, bald zu Pserde, balb in der Droske 2c. und felten verläßt er die Barriere, ohne ein Quantum Hiebe dictirt zu haben.

Dies klingt barbarifch; aber man bebenke, mas fich ein General auf Belvebere gefallen laffen muß,

und ber Umstand, daß der Gemeine nur burch hiebe gerührt« werden kann, und durchaus keine Sput von berjenigen Empfindung verrath, welche wir Chrgefühl nennen, entschuldigt obiges Berfahren zum Theil.

Der Wacht=Soldat ohne Waffen giebt ein Zeischen, die Schildwache zieht an der Glode (das Herausrufen in andern Ländern), und der wachts habende Junker ordnet seine Fronte bis ins Kleinslichste, und commandirt sein: "Sabli — won!!! (Sabel — h'raus!) lange vorher, ehe die Spauslets des Kommenden heranrucken.

Alle Geiftes=Gegenwart auf einen einzigen Punkt concentrirt, läßt er nun prafentiren, und empfangt ben General, ber mit zornsprühenbem Blide bie Fronte muftert, wie ben blanken Junker.

Er entbedt die allerkleinste Unrichtigkeit; eine Sabelkuppel sinkt etwa um einen Strobhalm breit unter bem "Pag" hervor, und — er wird wusthend.

Alle Russichen Nationalstüche entbonnern ben zuckenden Lippen bes Generals, ber nun auf ben Junker loszieht: \*)

<sup>\*)</sup> Bortliche Predigt des Generals Markow an einen Junker Flatow der zweiten Escabron.

"Daß bich zehn Millionen Teufet in die Hölle bringen! was ist das für eine Fronte! Wie kannst du dich unterstehen, mir die Wache so vortreten zu lassen! Alle zehn Millionen Teufel in deine versstuchten Recrutenseelen! — Ich lasse dich degrabiren auf fünf und zwanzig Jahre, dich nach Siedirien schicken auf Beitlebens! — Du sollst Gemeisner dieben in Ewigkeit, und hundert Jahr in der Fronte dienen im letzten Infanterles Regiment! Dann sollst du zurück — zurück zu mir hieher auf die Hauptwache! und als Kutscher mich auf und ab fahren in nowi Swiat, und den Stall kehren vor meinen Augen! Alle zehn Millionen Teufel, ist das eine Fronte aus dem Leibgardes Ulanens Regiment? — Marsch, in Arrest!"

Der Rittmeister du jour ist mittler Beile hers beigeeilt, und hort noch ben Schluß bes Sermons, beorbert sosort einen andern Junker zur Handtwache, und nun schreitet ber General zu den Eroms petern, die sich während bessen versammelt haben, und schon einzelne Kone von sich geben. Der Stabs-Erompeter horcht dem Befehle, wenn nicht etwa der Divisions-Capellmeister, Obrist \*) von Haase zusgegen, der dann die Ordre des Generals vollzieht.

<sup>\*)</sup> Dbrift im Claffenrang, wie ein Schneiber 20.

Die Rerle fteben um ihre Pulte, und muffen blafen » nach Roten « - im eigentlichen Sinne des Worts. Der General versteht keine Note bas ift eine Selbstfolge; aber er giebt fich bas Un: sehn, als verstände er mehr von ber Musik als ber Capellmeifter, und bas ift wieber eine Gelbstfolge; benn ber General Markow ift General, bet Capellmeister ift nur Claffen = Officier, und führt feine Epaulets, - Die Scene mit bem Junter, ober sonft ein Borfall, hat ben General gur Defperation entruftet, wenn er nicht icon entruftet vom Saufe meggefahren. Er fucht einen Gegenftand, feinen Muth zu kublen, und mitten im besten Allegro aus bem "Don Juan« ober aus bem "Bauer als Millionar" ruft er: "Salt! halt!! falich! falich!! " Irgend ein Erompeter, ben just ber Blick bes Musiktenners trifft, muß austreten und gepeitscht werben, mabrend bie anbern weiter blafen und aus Ungst aus bem Sact tommen, worauf ber Capellmeister Berweise giebt, in welche ber General bekräftigend einstimmt; und die Trompeterstunde schließt mit einer »generellen « Prügelei, auf die schon jeder Einzelne bes Corps gefaßt war, als er bei ber Ankunft bes Generals jum Inftrumente griff.

Ift diese Musikprobe vorüber, geht der General

gewöhnlich in das Pferde=Bazareth bes Stabs, läßt ben Roß-Innker du jour rapportiren, bonnert ihn an, wenn seine Schapke nicht schief genug sitt \*), und nimmt großen Antheil an dem Zustande der kranken — Pferde, denn der Berlust derselben kostet ihm seln baares Geld. Die Krankheif oder der Tod eines Menschen ist ihm gleichgültiger; es ist die Sache der Krone, und ein Recrut ersetzt den Verlust ohne Kosten des Regiments.

Raschen Schrittes eilt der General aus dem Lazareth, etwa noch in irgend einen Escadrons-Stall, oder burch alle viere, und selten, hochst selten wird diese Zour zurückgelegt, ohne Verhafztung eines Junkers oder Aufzählung einiger Hunzberte auf die Kronsbreiten der Gemeinen.

Endlich findet fich nichts mehr zu arretiren und nichts mehr durchzuprügeln, und der General verläßt die Barrieren, und rollt oder trabt von dannen, und verschwindet bem aufathmenden Regimente im Schatten einer Allee.

Der General Markow besuchte auf solche Beise einst sein Regiment, um es am folgenden Tage bem Divisions=General vorzusühren. Ausmerksamer als je beobachtete er bie Trompeter, während so

<sup>\*)</sup> Wie solches einft beim Berfaffer ber Fall mar.

eben die Posaunenzieher ihre Biesen ansholten. Das gesiel ihm unendlich. Er trat zu ihnen und befahl:

"Paßt auf! wenn ich morgen mit bem Divis fions-General in Eure Rabe komme, bann macht es wie jett; streckt ben Arm aus, so lang ihr konnt, und schiebt ben Messingbarm auf und nieder, wie lett, so rasch und weit es immer möglich."

"Sluschen, Gospobin \*) Generalmajor!" (3ch gehorche ic.) rief jeber Posaunist, und, bes hobern Beifalls gewiß, erwartete ber General die glanz zende Wirkung bieses außerordentlichen Mandvers.

Die Besichtigung fand Statt, und die Generale blieben zufällig unweit ber Posaunen sieben, als die zarten Klapptrompeten ihr Abagio durche führten. Ein wuthender Blick des Generals traf die Posaunenmanner, die auf ihre Noten schauten, die Pause zählten, ohne sich zu rühren.

Der General knirschte vor Wuth und Grimm, und kaum war er vor seinem Regimente allein, als er die immer bereit liegenden Ruthen zu bringen befahl, und den Posaunisten ihr befehlwidriges Betragen vorwarf. Eine Sylbe der Erwiederung hatte sie nach Sibirien schaffen konnen. Sie schwie-

<sup>\*) ,».</sup>Herr. « Spr. Chospodin.

gen, wie fich das von felbft verfteht, und ftarrten ins Blaue hinein, ohne ju begreifen, wie fie gefehlts

"Fünshundert!" — Die gewöhnliche Ruthensbosse, commandirte der Chef, als der Capellmeisster (der Kraft seines Ranges allenfalls ein leises, aber sehr bescheidenes Wortchen reden durfte) dazu trat, und dem General die Sache begreissich machen wollte, indem er erklärte: daß die Posaunistenstrenge ihre Pslicht beobochtet, da sie, nach Borschrift der Noten, schweigen mußten, so lange die Pause —

"Bas Pflicht! was Vorschrift! was Pause! « wuthete ber General Markow. "Es giebt nur-Eine Pflicht, mir zu gehorchen! — Vorschrift gebe ich, nur ich allein! — und Pausen —? was Pausen! « hier bonnerte er ben unübersetzbaren Nationalfluch und fügte mit Nachbruck hinzu:

"Im Ruffifchen Dienfte giebt's teine Paufen!"

## XVII.

Drei Tage aus bem Leben eines Ruffifchen GarbesOfficiers in Barfchau.

Das Leben eines Russischen Garde-Officiers in Warschau ist bas einformigste, aber auch wohl zu-

gleich das langweiligste auf Gottes Erbboben. Er stommt jeden dritten oder vierten Tag in Dienst, (ber Cornet nicht selten jeden andern Zag) und beibe Tage sind durchaus ben frühern ahnlich.

Ein Erercitium, ein Mandver unterbeicht ben Schlenbrian, und die Bieberholung ist ein Schlenbrian für sich, der die britte Sorte der Zagesweisen formt; eben so stereotyp wie die beiden andern. Wer dieses Leben zu einer geistigen Sohe emporschwingen will, kommt in Berdacht der aufrührerischen Ideen, und wer davon abweicht, endet mit Entlassung, auf der Festung, oder in Sibirien.

Wir wollen die drei Tage aus bem Leben eines Garbe : Cavallerie : Officiers im Geiste durchwansbern, und haben dann ein Bitb der langen Jahre, der ewigen Sehnsucht nach Avancement, die erst gestillt wurde durch das Patent zum General-Feldsmarschall.

Es ist mitten im schönsten Polnischen Sommer, ber nicht minder warm und schwul ift, als irgend ein anderer; der Sarde=Officier traumt auf seiner seinen Matrage vom Genusse des Lebens, und erwacht um halb vier Uhr, auf das Pochen oder Rufen seines Bedienten, der bereits die Thee-Maschine (den Samowar, "Selbstocher") auf den gedeckten Tisch gestellt hat.

Der Erwachende schlägt fragend die Augen auf, blickt mit Resignation auf das Elpsium seines Eraumwelt zurud, indem er sich besinnt, daß er beute du jour sein wird.

Iwan, Krober, Staß (Anastasius) ober wie ber Bursche heißt, reicht seinem Herrn die bereitzliegenden Unterkleider, und murrisch gahnend bei dem Gedanken an das bevorstehende Tagewerk des Müßigganges, schlüpft der Garde-Officier in die rothbestreisten Pankalons, oder in die grauen (je nachdem der Esprit de corps es mit sich bringt) macht seine Toilette dis zum Ummurfe des seidenen Schlasrods, und sett sich auss Canapee, an den Theetisch, zum Frühstuck, braut etwa zur Veränderung seinen Cassee und springt auf nach kurzem Prozeß, indem er einen der oben bezeichneten Duzzend Pamen ruft, worauf der Diener hereintritt und ihm die Unisorm anlegt.

Die Zaille wird bestmöglich geschnurt, und die ganze Puppe vor einem Figurspiegel in Stand gesett. Endlich klirrt der Heldensäbel an der Linsten, der Helm, der Kolpack, oder die Schapke wird ausgestülpt, und der Diener reicht in aller Gile ein Paar saubere Handschuh dar, der Mantel wird umgehängt und die Oroske fährt vor, und es geht nach Belvebere zu, wo die Leser der "Memoiren"

bereits bie Unkunft eines Officiers du jour be-

Wir übergehen bie Darftellung ber Scenen auf Belvebere, und begleiten ben Officier auf anmuthigen Begen burch die Alleen und Gange zu Lazienki, in die Caferne seines Regiments, und, wenn es ein Subaltern Dfficier, in die Caserne seiner Escabron, wo sein Bebienter auf ihn wartet, mit allen Siebensachen, welche die Bedürsnisse bes Tages erforbern.

Es ift gegen sieben Uhr vorgeruckt, ober schon spater (je nachdem bas Lever zu Belvebere kurz ober lange bauerte), ber abgelofte Camerab eilt nach Saufe, und freut sich feiner beschränkten Freiheit.

Iwan ober Feodor schleppt nun das Bundel ins aufgeräumte du jour-Zimmer, welches Lettere, außer einem Camin, einem Ofen und zwei lebernen Sopha's, einen Tisch und einige Stühle umsschließt. Es wird ausgepackt, und es findet sich ein Cordnan-Ropskissen, nebst orientalischer Pfeise mit Bernstein, und eine Schnappsslasche. Das sind die brei Hauptdinge. Ist der Ofskeier ein Auständer, oder ein Cur-, Esth-, oder Lieslander, so bestinden sich auch ein paar Bucher unter den Siezbensachen, die beim Russen seltner vorhanden, wenn es nicht etwa ein Fürst ist. Der Tatar denkt noch

weniger an Lecture. Der Pole hat etwa brei Franzosische Bucher neben sich liegen und — liest in Leinem, und Polnische Lecture barf er nicht lesen.

Ift ber Escabrons = Chef augegen, fo muß Iwan warten, und ber Officier du jour begleitet ben Dbriften ober Rittmeifter Schritt vor Schritt, mohin er sich wendet. Diese Promenade, im ewigen Dienstgespräche über Andpfe und Hufnagel, bauert oft bis gehn Uhr, und bann erst ergreift Sman bie Stiefel feines Berrn, ber fich gabnend aufs Canapee fest und fich entfleiben lagt. Mus Defono= mie wird namlich eine alte Uniform angelegt, und bie neublanke nach Sause geschafft, wogegen bie gefunde Bernunft gar nichts einzuwenden hat. In ber vollen Uniform, mit Epaulets und Sporen, bochftens zur Bequemlichkeit aufgeknopft und ent= fcnurt, wirft fich nun ber Officier du jour aufs breite, leberne Canapee, bie Furasta (Interims= Dute) auf bem Ropfe, lebnt fich ans bezeichnete Corbuan=Riffen und ichlaft ein mit bem angftlichen . -Gebanken, im Nu aufspringen zu muffen, wenn es etwa irgend einem Commanbeur einfallen follte, bie Escabron zu besuchen.

Vor seiner Thure, gemeiniglich auf ber außeren Schwelle, sitt ein Solbat whne Waffen, ber, wie ein Hund, ben Schlaf seines Herrn bewachen muß,

um ihm bei Zeiten melben zu können, wenn etwas vorsiele. Dieser Bachter ist ebenfalls du jour, und muß sigen bis Nachts um zwolfe, wo ihn ein andrer ablöset.

In der Caserne herrscht das ganze Jahr hins durch Grabesstille. Keine Seelen-heiterkeit macht sich Luft in übermuthigem Tumult. Leise, ernst und duster schleicht der Soldat umher, ängstlich, schüchtern und furchtsam, benn der Officier du jour ist in der Nahe, und im Stalle ruhen die schönsten Ruthen. Auf solche Weise schläft der Cornet oder Lieutenant ungestört die Mittag, wenn kein Donnerwetter von Oben ihn aufschreckte.

Es ist gegen zwei Uhr, und Iwan erscheint mit bem Essen, entweder vom Restaurateur unweit ber Caserne, oder (wenn der Officier seine eigene Küche führt) vom Hause. In letterem Falle ist es eine Doppel=Portion, und ein Camerad du jour ist im Voraus eingeladen.

Ein "Kummel wird vorangeschickt. Das Diner wird eingenommen, der Haustoch wird gelobt, oder der Restaurateur wird mit Heißhunger getabelt und verslucht. Es wird Casses getrunken und mit Bohlbehagen eine Pfeise "Wachstoff" geraucht, oder vorber ein paar Stunden geruht, je nach-

bem bie Eigenthumlichkeit ober bie Gewohnheit entscheibet.

Raum aber ift bies ober jenes begonnen, fo frurzt ber Bachter herein mit bem halb leifen Ausrufe:

"Der Obrift —! — ber Nittmeister!" und die Pfeise ober ber Schlaf wird bei Seite geworsfen, und in fliegender Eile muß die Toilette gemacht werden. Bis auf jeden Knopf in bester Form, sturmt nun der Held "bes Tages" bem Feinde — nein, dem Chef der Escadron entzgegen, rapportirt und schließt sich ihm an, wie früher.

Es werben Recruten erercirt, Pferde untersucht, oder eine Wache wird probirt, welche morgen aufziehen foll; — immerhin dauert die Geschichte einige Stunden, und so lange der Chef tein Zeichen der Entlassung giebt, darf der Lieutenant oder Cornet sich nicht in sein Zimmer zuruckziehen.

Endlich empfiehlt sich ber Escadrons = Commansbeur, und fluchend über die Dienst = Langeweile kehrt der Geplagte zu dem Cameraden zuruck, wenn bieser nicht etwa zu einem ähnlichen Rapport in seine Caserne geholt worden.

Es ist jest ammuthig Lubl, und unter bem anstifen Borsprunge des Portals besonders schattig und angenehm.

Da sitht nun ber Officier du jour mit seiner Pfeise und einem Buche, ober, wenn bas Lesen ihm schwer wird (wie ben beiben guten Lieutesnants Biu....ow und Dubl...ow), mit ber Pfeise allein, salls nicht just einige Seistesverwandte mit ihm dujouriren, welche sich zu einer Karten=Partie zusammensinden — was höchst seiten unter Ausländern geschieht.

Der Abend naht, aus bem Stabe her ertonen bie Drommeten, — ber General ist im Regiment und in der That, dieses Concert ist wenigstens eine Unterhaltung für den Officier du jour, der etwa die Melodien mit Kunstverstand nachpseist oder nachsbrummt, sich besinnt, aus welcher Oper die Passagen wohl sein mögen, und dann ausspringen muß, indem der Escadrons-Ches schof schon wieder angekommen ist, der sich um diese Zeit dem General zu zeigen pslegt in seinem Diensteiser.

Bwischen sieben und acht Uhr wird Appel gehalten. Der Officer du jour wandert beim Borlesen vor der Kittelfronte auf und ab — es sehlt
"teine Seele", und er begiebt sich zum Rittmeister du
jour, demselben zu rapportiren, "daß die Escadron
in der besten Ordnung."

Der Rittmeister wenn auch noch junger an Sahren, als ber alte Lieutenant ober Cornet — empfångt ben Dienstrapport mit lachelnder Burbe ober mit stillem Ernst, je nachdem bas personliche Berhaltniß; ladet aber ben Ueberbringer freundschaftlichst zum Thee, wozu er ben Samowar nebst Bubehor ins Regiment bringen ließ.

Es wird ein Lisch unter bie Pappein, ober in ben schmalen Borgarten gestellt, und bestens belaftet.

Diese trauliche Gesellschaft ber Fünse vom Regiment wiederholt sich alle Abend unter andern Insbividuen, und bietet einen befonderen Reiz der Casmerabschaft. Seder raucht seine Pseise und trinkt seine zwei Biergläser voll starken Thee, wobei die Beit verstreicht und manches Wort gesprochen wird — im Vertrauen auf Charakter — welches Letztere aber nicht allzuweit ausgedehnt werden muß; da es Beispiele gegeben, daß sogar ein Camerad den andern verrathen, indem er höhern Orts rapporstirte, was zu ähnlicher Stunde gesprochen worden.

Gegen Mitternacht begiebt sich ein Zeglicher in seine besondere Escadron, wirst sich aus Lager, hüllt sich in den Mantel, und schläst, die etwa der General du jour um Mitternacht die Casernen visstirt, oder bis der Escadrons-Chef um vier oder suns Uhr im Regiment erscheint, und eine Musterung ze. und die Unwesenheit des Officiers du jour verlangt.

In biefer Stellung trifft ihn nun meistens ber Abldsende — wie er den frühern; und Iwan hat schon Alles zusammengepackt, und die Siebensachen werden nach Hause getragen.

Der zweite Lag ist mithin begonnen. Der Sarbe = Officier kommt nach Hause, wirst die zerlegene, bestäubte Unisorm von sich, und sett sich zum Frühstud, welches ihm vor Mudigkeit nicht sonders lich schmedt.

Er geht au Bette, und schlaft ruhig bis elf Uhr; ftebt auf, fest fich ans Fenfter, mabrend Iman ein bescheibenes Gabelfrubftud ordnet, ober er kleibet fich an und begiebt sich in "halber Form» (b. b. im Uniform = Dberrod mit Degen zc.) ju Tenn= ftabt in ber Miodowa Ulica (Methstraße) - ober in sonft eine solibe Wein = Birthschaft, wo um biefe Beit, nach ber Parade, einige Cameraben beim zweiten Frubftude anzutreffen find. Ift bas gefcheben ober nicht, so fist er wenigstens um zwolf Uhr wieber in seinem Behnstuhle am Kenster, schaut auf ben Alexanderplat, ober in bie »neue Beltbinaus, trommelt mit bem Daumen vor Langer= weile, fieht die Generale vorüberfahren, und wirft Blide ber Sehnsucht auf irgend eine reizende Erscheinung, welche zu Fuße, zu Wagen ober zu Pferbe bahinschwebt, schaut nach ber Uhr, aus

naturlichen Grunden; bie im leeren Magen Raum finden; und so wird es endlich zwei Uhr.

Der Tisch ist gebeckt — und einsam ober hochestens mit zwei Cameraben wird bas Mahl eröffnet, benn bas Diner in Privatgesellschaft ist burch hohern Willen untersagt: es könnte Beranlassung geben zu — bemagogischen Gesprächen.

Nach Tische wird ein sanftes Mittagsschläschen abgeschlummert, und um vier ober funf Uhr sett man sich wieder and Fenster, und raucht seine Pfeife und trommelt mit dem Daumen und schaut in die Welt hinaus.

Nun wurde es sehr zweitmäßig sein, einen Gang ins Freie zu unternehmen, oder irgend einen Gessellschafts-Ort zu besuchen. — Lettere aber existiren in Barschau nicht, weil das Ruflische System dersgleichen öffentliche Berührung zu vermeiben strebt; sie könnte Beranlassung zeben zu demagogischen Umfrieben.

Noch weniger kann sich ber Garbe = Officier zu einem Spaziergange aus bem Thore wagen. — Der Großfürst konnte ihm begegnen, ihn fragen, was er vorhabe? mit wem er ba braußen zusammentreffe? 2cc.

Er bleibt also auf sein Zimmer beschränkt, wenn es kein Theater giebt, und auch bas Theater kann er nicht täglich besuchen, da er durch seine Unisorm

an ben Plat gebunden ift, ber einen Gilberrubel kostet, und bie Rubel ha ngennicht immer so los. als die Fluche für seinen Iwan. Er wanbert baber bochstens einmal die -neue Belt - auf und ab. erneuet bas fare l'amore, wenn bie Gelegenheit fich just barbietet, ober begrußt einen Cameraben im Borubergeben mit einer Rlage über Die ichan= berhafte gangeweile. Darauf begiebt er sich nach Baufe und trinkt Thee, ober folgt einer Ginladung und nimmt ben Thee in Gefellichaft ein, etwa in ber Familie eines Garbe = Genoffen, ober bei einer gastfreien Dame, je nachbem bie Berbaltniffe, Bekanntschaften und Bufalle eine! Beranberung berbeiführen. Um neun Uhr geht man aus Ramilienkreisen nach Hause ober fonft wohin, wenn man feither einsam zu Baufe, gefeffen, verweilt et= ma ein Stundchen in einer Restauration, mas aber febr felten geschieht, inbem man, burch Spione ge= nirt, fich nicht laut unterhalten fann.

Segen Abend ift übrigens schon über ben folgenden Sag entschieden worden, der Laufschreiber der Escadron hat den Pretas \*) gebracht und ihn, wen er den Officier angetroffen, laut vorgelesen.

Am nachsten Morgen ist etwa Divisions = Ma= indver und um vier Uhr wird ausgeruckt.

<sup>\*)</sup> Tagebefehl.

Iwan hat vollauf zu thun, alle Unisormstücke zu säubern und die Wassen zu puten. Die ganze Ausrüftung zur friedlichen Campagne liegt in Ordnung, wenn der Held spät Abends die Untersuchung vornimmt. Er legt sich schlasen, und wünscht, das Mandver des folgenden Morgens sei erst vorüber! Aräumend von Lorbeern und Ruhm — oder Rum (am Braten oder im Grogg) ruht er nun dis drei Uhr, und sein Iwan weckt ihn, wie zum Dienst du jour. Das Frühstück wird, wie jenes, in Eile eingenommen. Feodor, der Reitknecht, sattelt das Streitroß, und wenn es nicht auf Rosten der Escasdroi im Regimentsstall gepstegt wird, schnaubt es bereits unten am Thore.

Sleich bem helbenmuthigen Juranitsch in Bigeths Mauern, steht ber Kaiserlich Russische Garbe = Offizier gerüstet in stattlicher Pracht, und aus Respect gegen die Hauptwache sprengt er eiligst in die Casernen, wo sich die schimmernde Fronte schon sormt und bilbet. Ein schmetternder Orom= metenton umschwebt ihn als Gruß der wilden Be= wegung; mit schäumendem Schnauben antwor= ter sein muthiges Roß. Die Escadron sügt sich zum Regimente, und die blanken Puppen zu Pserde ziehen von dannen — um sich bestäuben zu lassen, damit wieder gepußt werbe.

Das Mandver, welches nun beginnt, ist bereits früher bezeichnet. Die leichte, wie vie schwere Cavallerie jagt in Massen umber, und vie Bestimmung einer Division scheint — das Aufreisen des Erdebobens durch plantosen Husschlag.

Nach vier bis fünf Stunden ist die fürstliche "Treibjagd» vorüber, und das Regiment exeicht die Barriere der Casernen, theilt sich in Escadronen, und die Officiere erwarten das Commando zum Absigen so sehnsuchtsvoll, als die Semeinen; der Escadron=Chef aber sindet das erste Absigen nicht a Tempo, und läst wieder aussigen und wieder absigen, dis er endlich zusrieden oder brummend und sluchend die Fronte verläst.

Wer nun du jour ist, tritt seinen Dienst an, sobalb er vom Sattel, begiebt sich in bas bekannte Bimmer und sucht sich aus bem Staube zu machen, indem er seine Toilette beginnt, und sich mübe nub matt aus Canapee streckt. Wer aber, nach beschriebener Weise, erst vorgestern du jour war, reitet, ober geht langsam nach Hause, wenn er sich nicht in die Orosite wirst, und rascher bavon kommt.

Abgespannt in höchsten Grabe, erneut nun ber Belb bes Tages sein Fruhstud, und schläft bis ber Bisch gebedt ift, jum einsamen Diner.

Der Nachmittag ift gang bem vorigen gleich. --

Der Plat am Fenster gewährt die einzige erlaubte und standesmäßige Unterhaltung; entweder duch Aussicht ins Freie oder auf die Straße — so wie, im schläfrigen Falle, als Lehnstuhlsitz zum Ginschlummern bei der Beckure, wenn nicht ein kitzlicher und kitzelnder Roman von Pigault Lebrun den Reiz des Lebens eröffnet und erhöht.

Die Phantasie, oder, in Ermangelung derselben, irgend eine andre Kraft, behauptet ihr Dasein, und das herz erwacht in mannlicher Sehnsucht. — Es ist Abenddammerung geworden, und im Schatten der Nacht. durchfährt den gestreckten Gardelbrper ein oft beseitigtes Rieseln, und die Langeweile sucht einen einsamen Ausweg. — Die Bilder und Scennen aus dem senchten Französischen Roman drängen sich unwülkfürlich in das Gebiet der lebhasten oder beschränkten Phantasie und — es giebt verschiedene Methoden aus dieser ausgeregten Stimmung hersand, in eine andere zu kommen, die zwar ebensalls mit Abspannung, Ueberdruß und Mattigkeit versknüft ist.

Es giebt sehr schone Jubinnen und freisinnige Polinnen, in anständigen Häusern. — Entweder wird Iwan abgeschickt, irgend eine Gesellschaft, ein Wesen, eine Person, oder was immer kommen will, herbeizuholen, oder ber Held beschließt, einen Besuch abzustatten bei ber sogenannten "Raiserin Mutter», die eine Suite von üppigen Sesdamen sur Cavaliere und nicht Cavaliere bereit halt, eine Musterkarte ber Europäischen Beiblichkeit, Probes Auslagen der verschiedensten Charaktere, Temperamente und — der liberalsten "Constitution.

Balt eine gewiffe Scheu ben Berehrer bes Digault Bebrun gurud, feine Uniform von ben Rron = Rer= zen eines abnlichen Salons beleuchten zu laffen, ober fühlt er eine gewiffe warnenbe Uhnung, aus Compathie zum vertrauten Aesculap, findet er es rath= famer, eine fo glangenbe "Cour" ju vermeiben, um nicht über furz ober lang, ju einer leidigen » Curgenothigt, in Ujazdow Quarantaine zu halten: fo befchließt er einen anbern Gang, und befucht eine privatifirende Beltpriefterin, eine Freifrau von Celebritat in stiller Abgeschiebenheit, ober mas fonft feinen Besuch annimmt. Und um ben Rubel ober Ducaten, ben er ber Langeweile opfert, lofet er vielleicht beffen ungeachtet, ohne es anfangs zu wis= fen, bie gultigfte Eintritte = Rarte in bie leibigen Sallen - bes Lazareths.

Somit mare ber britte Tag bis auf einige Abenbstunden gludlich getobtet, und Iman weiß bereits, bag sein herr am folgenden Tage wieder

du jour sein wird — in Evangelium, womit er ihn überrascht, wenn er fruh ober spat murrich bereintritt, seinen Interims - Sabel aus dem Huft- loche bes Oberrocks dieht, und die schwarze Schapte auf den Tisch wirft.

"Schon wieder du jour!» benkt ober brummt ber Officier bei sich; fuhlt sich aber zuweilen sogar beruhigt, ba er wenigstens mit Bestimmtheit weiß, wie er dann ben nachsten Tag burchbringen soll, ohne Gesahr, vor Langerweile in Schlassucht zu verfallen.

Ist ber Helb ein Spieler, so wird etwa bieser Abend, wie jeder ber vorigen, bei einer Partie zusgebracht, und bloß diese Reigung oder Leidenschaft unterscheidet bas Alltagsleben bes einen von bem bes andern.

Ein besonderer Umftand, ber bas abgeschiebene Beben bes Garbe-Officiers allerdings sehr beforbert, ift seine Wohnung und hausliche Einrichtung.

Er bekommt sein Quartier angewiesen, ober verwechselt es mit Zuschuß gegen ein besseres; in jebem Fall sind es zwei bis drei abgesonderte Zimmer, mit Borsaal und Kuche, die er selbst måblirt, und zwar meistens sehr anståndig, wozu ihm
die Mittel zu Gebote stehen, da ein Lieutenant
schon tausend Silberrubel Jahres-Sage bezieht.

Diese Absonderung vom der nächsten Umgebung, sowohl in den obwaltenden Berhältnissen, als auch im Garbestolz und nicht selten in der Individualiståt des Einzelnen begründet, erhöht die Langeweise um so mehr; da dem Einsamen alle Bergnügungen geschiossen, welche dem Militär in andern Länderu das dustre Garnisons seben erheitern.

Mit jedem Schritte läuft der Offizier in Warschau Gesahr, vom Großsürsten gesehen zu werden,
ber seinen Anzug mit Argusblicken mustert, und
ihn ohne Rücksicht, ohne Ansehn der Person in Arrest sendet, wenn das Allergeringste »der Form zuwider » besunden.

Der Russische Cavallerie Dfficier außert eine besondere Abneigung gegen das Reiten, und besteigt sein Pserd in der Regel nicht anders, als wenn er muß. — Wiewohl drei Russische Sarde-Cavalleries Regimenter in Warschau standen, sah man dens noch sast nie einen Reiter in Uniform durch die Straßen stolziren, und als ich, in Norliebe für das Reiten, mich deshalb verwundert erkundigte: hörte ich die einsache Antwort:

"Der Groffurft fieht es nicht gern."

Wohin sollte auch ber Reitlustige seinen Ritt nehmen? — Zum Thore hinaus zu sprengen, wirb ihm nicht einfallen; er verläßt die Mauern nicht anders, als in Masse bes Regiments, und in den belebten Alleen wurde er sicher einem Großen bezgegnen, dessen Anrede und Berührung ihm nur lästig senn mußte. Besser also, er bleibt still siten an seinem Fenster, und läßt sein Pserd vom par korce Mandver ausruhen, wenn er nicht eine bezsondere Ausnahme macht, und obiger Gesahr ungezachtet, dennoch zuweilen eine entlegene Allee zu Pserde besucht, was dem Großherrn auf Belvedere keineswegs undekannt bleibt und keineswegs gesällt.

Dieses einsame Reiten deutet auf verschlossene Thäztigkeit des Innern, auf Anlage zum Sonderling, auf eine verdächtige Richtung des Gemuths, und darf durchaus nicht Statt sinden, weil es gesährzlich werden kann.

Hochst seiten wird das bezeichnete einformige Leben des Garde = Officiers durch aufregende Erscheisnungen unterbrochen. Er besucht vielleicht, zur ers laubten Abwechselung, des Mittags die table d'hote der "Stadt Wilna, " ober eines andern Hostels, folgt etwa der allgemeinen Einladung eines gastfreien Hauses zum traulichen Diner, und kehrt dann wieder zuruck zu seinem Fenstersitz in der absgeschiedenen Wohnung.

Wie ben Wahnfinnigen bie fire Idee feiner Berruttung überall begleitet, umschwebt ben Ruffi=

schen Sarbe Difficier in Warschau überall, wohin er sich wendet, der Gebanke an den Großsürsten, und dem zu Folge richtet er sein Benehmen vor der Welt, ja sein Benehmen am Fenster im eigenen Zimmer ein, und diese Furcht, welche sein ganzes Wesen befangen, lastet um so brudender auf jeglichem Wort, ja sogar auf jeglichem Gedanken.

## X VIII.

Schulis. — Judische Armseligkeit und Judenbrut. — Mational-Gefühl ber Juden. — Ibee ber Güter-Gesmeinschaft. — Der Jude als Aristokrat, und ber Aristokrat als Jude. — »Er ischt gewarben Grof! er ischt Grof!» —

Eine ganz eigenthumliche Belt bilbet ein Stabts theil von Barfchau, ber, unter bem Namen Schuslit schon früher genannt, wie ber Grzibow und bie Lamta meistens von Juben bewohnt.

Schulik erstredt sich einige Werste lang an ber Weichsel hin, bis zur Barriere, welche nach Bi= lanow suhrt, und beginnt, wo die schnurgerade Pappel=Allee von ber Jerusalemer Rogatsi bas Ufer berührt.

- Um Ende biefer Allee haben wir mithin rechts

bas eigenthumliche Schulit, links die Lamka, welche sich zur Brude hinab in die sambse » Fuhrmanns schraße» verläuft, ein Revier, wo, nach altem Sittenspruch » das Laster der Schande den Kopf abgebissen. Aus dem Gesichtspunkte der Moralität betrachtet, sind diese Stadttheile merkwürdig; jedoch wollen wir nur in dem solidesten derselben verweislen — uns auf Schulit umschauen, wo wenigsstens ehrliche Menschen wohnen, wenn auch in Noth und Elens.

Das eigentliche Schulitz liegt unmittelbar an ber Weichsel, jedoch wird auch die lange Czerniestowska Ulica gewöhnlich bazu gerechnet, welche in gleicher Richtung von dem Alexander-Platze herabidust, und längs den Casernen der Russischen Cuisrasser, Ulanen und Husaren ebenfalls die Weichsel berührt, dis an die oben bezeichnete Barriere.

Diese Nachbarschaft ber Ruffischen Cafernen, verwebt mit ber Subischen Bevolkerung biefes Stabttheils, bietet bas frembartige Leben.

Die Sauser von Schulit find meistens, wie die Casernen, von Bohlen erbaut, welche, der Länge nach auf einandergelegt, die Wand bilben, mit Lehm und Rohr verklebt. Faules Strohdach oder morsche Schindeln vollenden das Sebaude, das, strenge genommen, kaum in den Listen der Schweinställe eis

nen Platz fande, hier aber — ein Haus genannt wird, und als Haus seine Abgaben entrichten muß. Fast ohne Fundament, auf morastigem Grunde ersbaut, sind die mehrsten Baracken dieser Artities in den Boden gesunken, so daß die mit Papier bekleissterten Fensterrahmen noch niedriger als die Straße. Es ware keine Möglichkeit, die Hausthure zu öffnen, wenn sie nicht nach Innen ausgemacht wurde, wo ein seuchter Lehmboden bei Regens und Thauwetter zur Pfüße wird.

Meistens wohnen in einem solchen sogenannten a Hause mehrere Familien und in der Regel vier, indem der Raum durch einen Sang getheilt, rechts und links wiederum zwei Abtheilungen bietet, die als besondere Wohnungen einzelne Familien armslich bergen. Als Beispiel und zur Bestätigung können wir berichten, daß in vier dergleichen Haussern unweit der Cuirasser-Casernen Ein hundert sech und sie benzig Menschen wohnten — Juden, Polen und Russen, laut Verzeichniß ber amtlichen Meldung, welche ich zufällig in die Hände besam.

Manche Soldaten, die bereits als Leibeigene in Rußland verheirathet waren, lassen ihre Weiber nach Warschau kommen, und sühren dann ihre eheliche Wirthschaft auf Schulit, während sie selbst,

wie oben bargestellt, in ber Caserne ihren Dienst verrichten. Die Beiber besorgen die Basche ic. und sinden auf diese Beise ihr armseliges Brod. Andere Soldaten verständigen sich, dem Nationalhaß zum Trote, mit irgend einer Polin, welche verschiedene Grade der Semeinheit durchlebt hat, und sich, mit der Aussicht auf den flotten Genuß des Brantweins, recht gern dem verhasten Russen in die Arme wirft, der dann sein Leben, und selbst die Prügel mit ihr theilt, die er aus der Caserne mit nach Sause bringt.

In ben beiben bezeichneten Straßen ragen einzelne ansehnliche und sehr hubsche Steinshäuser hervor, unter andern ein paar bedeutende Brauereien und mehrere Fabrikgebaube erster Classe, welche durch ihr Getriebe die Umgebung beleben, wie die Schiffsahrt der Weichsel den untern Theil von Schulit gleich einem Seehasen in Nahrung sebt.

Die Nahe bes Regiments verlangte, daß ich auf Schulit meine Wohnung nahm, und, durch die Einförmigkeit meines abgeschlossenen Bebens auf diesen Stadttheil beschränkt, sehlte es mir nie an Unterhaltung und an Stoff zur tiesern Betrachtung, wenn ich das Loos der Menschen um mich her besobachtete.

Nicht ohne Schauer erblicken wir bort, in bem armseligen Juben, ben Menschen im wahren Elende bes Daseins, wie in bem hiesigen Russen ben elensben Stlaven, jeder Willtur Preis gegeben, und, wie es scheint, ohne Wunsch und Sehnsucht nach einem glücklichern Zustande.

Jebe Juben = Barade bietet einen Laben, beffen Inhalt auf die Bedürfnisse der Soldaten berechnet; und oft beschränkt sich der ganze Handel auf frisschen Kase, Brod, Gurten in saurer Milch, Rothel und Kreibe, Feuerschwamm und bergl. — kaum einen Thaler an Werth.

Mit hagerem, abgeharmten Antlige sitt ber Talmubist, im schmutigen Kastan, im Sommer von Millionen Fliegen umschwärmt, die den ganzen Mann in wohlbekannter "Punktir-Manier» überziehen, im Winter vor Frost zusammengekrümmt, von Einquartierung geplagt, ein Bild des Jammers und der großartigsten Resignation.

Die vielbesprochene Vermehrung ober Fortpflanzung ber Juden fällt uns hier hochst tragisch in die Augen.

Vor jeber Barade wühlt ein halb Dugenb Kinder in Roth und Sand umber, nadt wie fie zur Welt gekommen, hochstens mit einem zerrissenen Hemde bekleibet, oft nur mit einem Lumpensegen

um die Huften, schreiend und lamentirend, aber nicht selten in übermuthiger Lustigkeit. Und, was in der That physiologisch merkwurdig! ich habe auf Schulit fast kein Judenweib gesehen, daß nicht in gesegneten Umständen zur Vermehrung ihres gros gen Bolkes beitrug.

Bas foll aus ben Christen werben, fragte ich mich bort, wenn die Juden (nach Art und Weise eines abscheulichen Ungeziefers) sich bergestalt fort und fort vermehren, anderer Seits überall fast bie Baarschaft ber gangen Welt an fich gieben, so baß Europa ohne Zustimmung ber Juben kein Unternehmen beginnen und bie Menschheit sich vor Buben am Ende nicht mehr bewegen fann? Der Groß= fürst Conftantin kann vor Jubenbrut nicht burch Schulit fabren, ohne Gefahr einige biefer Burmer im Sanbe zu zermalmen, obichon bie erwachsenen Ruben fich verfriechen und versteden, sobald ber wohlbekannte Wagenbonner fernher brohnet, - und ber Kaifer Nicolaus bat sogar im Jahre 1829 vom Juben Krankel in Warfchau einige Millionen als Darleben erhalten.

Wenn biese beiben Thatsachen nicht als bunbige Beweife bes Obigen gelten sollten, so appellire ich an bie Vernunft.

Als ber Jube Frankel bem Raifer bas Gelb ge-

lieben, durchfuhr ein Indischer Duntel die armfte Sudenfeele auf Soulie, und alle Gesichter leuchteten in Selbstbewußtsein, als berühre sie der Rester der Kaiserlich Frankelschen Ducaten.

Es machte mir Spaß, mit meinen schachernben Rachbarn über die Apotheose ihrer Ration mich zu unterhalten. Ein jammerliches Kerlchen, mit grauem Bart, und in kurzen Beinkleibern und zerriffenen Strümpfen, bessen Gesicht zur Carnevals = Maske zusammengeschrumpft, stand ploglich um einige Daumbreit größer vor mir, und sein ganzes Wessen, das in einem biblischen Bilbe als Sirte ber sieben magern Pharaoniskuhe ganz vortrefflich pafesen wurde, verklarte sich von Procent zu Procent.

"Jo! hjo!» erwiederte er auf meinen Glüdswunsch, indem er sich den Bart strich und selbsts gefällig die spindelburren Finger knacken ließ, "hjo! m'r hoben's Geld! und die Graußen missen kimmen bei Uns, wann se brauchen Geld!» Dit biesen Worten wandte er ben ernsten Blick von mir weg, jog die Mundwinkel abwärts, und warf seine Rohrbeine übereinander, das größte Loch am Schienbein unbemerkt zu verdecken. Wie wurde sich in solchem Kalle ein Christ geäußert haben?

Burbe er nicht das Zeter und Bebe bes Reis bes erheben, fein eigenes Glend bejammern, indem

er vor ber Mammonegröße feines Mitchristen um fo tiefer und schmerzlicher feine Durftigkeit em= pfande?

Der Jube aber lebt im National = Gefuhle, und eben biefe Seite feines Charakters halt ihn aufrecht in der bittersten, schaurigsten Noth.

Es ist allerbings die Frage, ob nicht etwa mein elender Jude auf Schulit den Millionar seines Glaubens im Stillen so sehr beneidete, wie irgend ein Christ des Neides nur immer fähig? Dieser Umstand aber störte keineswegs die Selbstäuschung, indem er sich des stolzen "Wir» (m'r) bediente, und in der Wurde seines Judenthums sich selbst einbildete, als od er, als Glaubensgenosse des Millionars, an dem unermeßlichen Neichthume der Juden überhaupt seinen Untheil habe, — gewissermaßen in geistiger Güter-Gemeinschaft.

Wie in dem Juden auf Schulitz spricht sich in jedem Einzelnen dieses Volkes jene Erz : Aristo = fratie in den kleinsten Ruancen aus. — Was irgend ein Jude auf Gottes Erdboden besessen oder besieht, gewolkt oder gethan, geleistet oder unternommen, bezieht der armste Jude, zu seiner Erhebung, auf sich, bemächtigt sich gleichsam der Prosente des Ruhms, der als Capital=Ruhm einem Glaubenögenossen anheimgefallen, und wuchert, nach

jubischer Weise mit biefen Procenten jum eingebil= beten Ertrag fur Rind und Rinbestinb.

MeinGarnisons = Leben auf Schulit gab mir über bieses Ibeen = Capital bie interessantesten Aufsschlässe, indem sogar ein Jude, der zufällig ver= nommen, daß ich Schriftsteuer sei, sich bedeutend in die Brust warf, und sich als College mit mir unterhielt, indem er sich in dem literarischen Glanze seiner Glaubensgenossen in Deutschland sonnte, deren Celebrität durch irgend einen Schachergeist von der Leipziger Messe nach Warschau gelangt war.

Der Jube erscheint uns als ein achter Aristokrat; und indem der Aristokrat sich in gleicher Einseitigkeit und Beschränktheit auf den eingebildeten Werth seines Namens, seiner Vorfahren und seiner großen Familie stutt, zeigt er sich unläugbar in jeder Beziehung — als Jude.

Wie sich ber Aristotrat an die Legitimitat halt, da er in diesem Principe die Beglaubigung seiner ererdten Borrechte gesunden, und in sein Nichts versinken wurde, wenn er der legitimen Stute sich beraubt sahe — so halt sich der Jude an die Celebritat seiner Großen, und namentlich an den Glanz des Mammons, der das Judenthum kront, indem er in seiner individuellen Armselig-

teit biefes fremben Schimmers bebarf, wie ber Ariftokrat besgleichen.

Der armste Aristokrat, burch Berachtung alles bessen, was den Menschen in ihm aufrecht halten könnte, moralisch an den Bettelstad gebracht, sindet seinen sichern Trost in der Burde seines Erbadels und in dem Stolze seines Namens (den vielleicht ein Glücklicher am Throne führt), wie der Jude auf Schulitz sein tiesstes Elend vor der Welt verschmerzt, in dem Bewußtsein seines Judenthums und in dem Gedanken an Rothschild und Frankel.

Bum Belege biefer Bemerkung bietet mir bie Erinnerung einen kofilichen Charakterzug, inbem mein Jube auf Schulig mir einft mit einer wichtis gen Neuigkeit entgegenkam.

"Hoben S'e 's schon geheert? " rief er mit verstlartem Blick, als ber Kaiser zur Kronung in Warschau die Gnadenbezeugungen vertheilte, "er ischt gewarden Grof!! Grof ischt er gewarden!! "

Wer ist Graf geworden? der Diebitsch —? Das ift ja was Altes! das wissen wir längst.

Na na! ber Frankel ischt gewarben Grof! und sa'ne Familje ist gewarben grossich, un wirdsch blaiben von Kind zu Kindeskind! Es ist gewisch! er ist warben Grof!» Sanz unglaublich sthien mir bie Sache nun eben nicht, ba wir ber Beispiele zur Genüge haben, baß ein Hosbanquier baronistet wird; und am Ende dag sogar etwas Wahrscheinliches barin, ba nach bem Verhältnisse eines kleinen Fürsten, der seinen Banquier zum Varon stempelt, ein Banquier bes großen Raisers von Rußland wenigstens Graf, wenn nicht gar gefürstet werben müßte. —

Raum war ich einige Schritte weiter gegangen, als mir ein Camerad aus bem Regimente begegnete, ber aus einer geabelten judischen Familie als Junter mit mir biente, und sich für einen Better bes Millionars Frankel ausgab, wenn just von Gelb bie Rebe war.

-Wissen Sie es schon!» lachelte auch er mich an, "wissen Sie 's schon? Mein Ontel ist Graf geworben. Der Kaiser hat ihn zum Grafen ernannt. Es ist heute beraus."

"Gratulire!» erwiederte ich dem Gludlichen; "da wird Ihr Herr Onkel vor Freuden wenigstens Ihr Pferd mit Gold beschlagen lassen! — Geht, aber die Graftrung nicht auch auf über Sie? Sind Sie nicht der leibliche Better? Das kann nicht an=

<sup>\*) »</sup>Es ift heraus. » — eigenthumlich Ruffischer Ausbruck, ber bie Ernennung oder Entlassung bezeichnet, sobalb sie aus bem Cabinet burch bie Inftanzen geht.

bers fein! auch Sie find Graf geworben! " Mein Camerad schien in Werlegenheit zu gerathen, ba er nicht wußte, ob ich in Ernst: ober Scherz rebe.

Ich fette meinen Weg fort ins Regiment, wo ich die Officiere du jour besuchen wallte, und brachte, nun selbst ungemiß in dieser Sache, meine Neuigkeit jum Erufe.

Sie sahen einander an und nach langer scherzs hafter Unterhaltung wußten wir dennoch nicht, ob bas Ganze bloß Gerücht sei, oder ob Wahrheit zum Grunde liege.

Es wurde beschlossen, den angeblichen Betten bes grafirten Banquiers in aller Gegenwart zur Rede zu stellen, und uns nach den nahern Umsständen der Grafirung zu erkundigen. Er war wähzend bessen zufällig ins Regiment gekommen. Der Lieutenant du jour seiner Escadron ließ ihn zu sich bitten, und nach Beradudung stellte ich mich hinter die Thure des engen Zimmers, damit die Erkundigung ihn nicht etwa beleibige.

"Wir horten heute, der Banquier Frankel sei Graf geworden," — fragte Jener ben Gintreten= ben — "Sie besuchen boch zuweilen das Haus; wissen Sie etwas bavon? Ift es wirklich berFall?"

Der gludliche Coufin bes Banquiers, ber un= langft beinabe ein Duell gehabt, als einer ber

Cameraden nur leise und verstohlen auf seine Abkunft deutete, verläugnete hier sein Naturell durch= aus nicht, und begann die Erwiederung unverho= len mit dem stolzen Worte:

»Mein Ontel u. f. w.«

Er erzählte so umständlich, als er es selbst ersfahren, daß Seine Majestät, der Kaifer, den Banquier Frankel zum Grafen ernannt habe, in Anerskennung der großen Dienste, welche er dem Staate erwiesen.

Es ist am Ende boch etwas bahinter! hieß es nun unter uns, als der Cousin des Grasirten sich empfohlen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich! fagt ein altes Sprichwort, und um vier Millionen kann wohl ein Jude grasirt werden.

\* Als ich wieber burch Schulit wanderte, war die ganze Judenschaft in Bewegung. Es war nicht anders, ats sei endlich ber ewig erwartete Messias angekommen.

In Gruppen vereinigt standen die bartigen Bewohner der Lehmbaraden, festen Fuses, mit geradem Naden, selbstzufriedenen Blides, einander anschauend, und im lauten Chor erscholl es die Gasse entlang:

- » Sjo! Sjo! er ischt gewarden Grof! erischt Grof!»
- » Er ischt gewarben Grof! « schrieen bie nad-

ten Buben im Sande, und warfen einander vor Jubel über'n haufen im wiederholten Refrain:

"Er ischt Grof! «

»Er ischt gewarben Grof! Ereischte ein zartes Benjaminchen in einem braunschwarzen hembe ohne Aermel und Leibchen, sund seine ganze Fasmilie ischt gewarben Grof! «

"Un bu bischt geblieben a Laibak (Lump)!" unterbrach sie ber Aette; aber bie Memme fand biesen Scherz sehr unstatthaft, indem sie nicht geneigt schien, sich zu bemuthigen zu dieser Stunde vor Allem, was zur Judenschaft gehörte, so übersschwenglich reich an Gluck und Wonne.

In diesem Taumel vergingen einige Tage — aber die Nachricht bestätigte sich nicht, und ich erkundigte mich bei meinem knöchernen Juden, wie bas Ding zusammenhinge.

"Er ischt boch gewarben Grof! alutete bie Antwort. "Aber er ischt gewarben geheimer Grof! as man nennt: Geheimer Cabinets = Grof! un m'r fein geracommanbirt beim Kaiser allzumol, weil er hot bem Kaiser vorgeschossen Barzig Millionen Gulben — Barzig Millionen Gulben auf Bach= serzent als Geheimer Cabinets = Grof. Aber weil ischt gor zu viel; — soll's bleiben geheim, baß er ischt gewarben Cabinets = Grof. «

## XIX.

Der Anffifche Garde:Sclave. — Deffen eheliches Glud. — » Mit Erlaubniß, Bruder. « — » Hänslicher Bwift « und Cafernen · Freuden.

Als ich einst in Ancona, von ber Sohe eines Klosters herab, in einen engen Hof schaute, ber von gesesselten Galeeren=Sklaven wimmelte, ba burchfuhr mich ein menschlicher Schauber, und ich blickte zum tiefblauen Himmel empor, und bachte an Gott und an Gottes Ebenbild auf Erden, und an bie Bestimmung bes Menschen.

Aber seitbem ich die Aussischen Garde-Sclaven jahrelang auf Schulitz und in ihren Cafernen besobachtet, wurden jene Schauer von einer schmerzelichern Empsindung überboten. Denn die Sträfzlinge in Ancona waren mehr oder minder durch eigene Schuld, durch Vergehen und Verbrechen in jenes Elend gerathen: der Russische Garde-Soldat aber, zu zwanzigjähriger Zucht verdammt, hat nichts verschuldet, das ein so hartes Soch verdiente. Es scheint vielmehr, als düße er die Sünde der Vorältern wim dritten und vierten Gliede — die Sünde der Geburt in Leibeigenschaft, insbem sich der Sclave nicht frei machte von den Feseln der Schmach, — sündigte gegen Gott, insdem er lebte und sein Geschlecht fortpstanzte, als

verfaufliches und vererbliches Eigenthum ber Den = fchen.

So bußet ber Sclave die Schmach seiner Eletern und Boreltern im Garbekittel auf zwanzig Tahre; und wer bieses empsinden will mit mir, und nicht hineindarf in die Casernen, weil er kein Sclave ift, ber wandere mit mir durch Schulitz, und seufze bei dem Andlicke der bleichen Gestalten im Russischen Sclavenkittel.

In peinkicher Angst, daß ihn der Lieutenant oder Stads = Rittmeister seines Zuges, der Rittmeister oder Stads = Rittmeister seines Zuges, der Rittmeister oder Obrist seiner Escadron, der General des Regiments, der Brigade oder der Division, oder, daß ihn der Großfürst ereile, durchschreitet der Soldat, unter Protection des schilbernden Cameraden die Barriere der Casernen, um auf Minuten auf Schulitz sein Weld zu besuchen, oder beim Juden einen "Kosat" zu sich zu nehmen.

Scheuen Blides schaut er um sich her, horcht mit geubtem Ohre auf bas entfernte Rollen ber Bagen und Drosten — rasch zurücktreten zu tonen in die Barriere, wenn er die Gefahr entbeckt, die ihn bedroht zu jeder Minute.

Er wagt ben Sang, und gludlich erreicht er bie Schwelle ber gahlreich bewohnten Barade, bie, jur Salfte in ben Moraft verfunten, einer Urmenier-Bohle gleicht, und ihn etwa an vergangene Beiten erinnern murbe, wenn er je fein Gebachtnif gebraucht hatte. Denn feine Beimath liegt vielleicht an ber Perfischen Granze, und vertauscht, ober verspielt und verfauft, lebt er nun bier in ber Garbe : Caserne auf Schulit. - Aber er hat vom Menschen nur noch bie breffirte Geftalt, und jebe Erinnerung an bie Bilber ber Beimath und an bie Seinen, welche ihm ben gluch ber Leibei= genschaft als Erbtheil aufgeburbet, ja selbst bie milbere Regung bes Bunfches und ber Sehnfucht nach einem aludlichern Loofe, ift lanaft in Brantmein erfoffen, feitbem fie erwachte im Schmerz bes verwildernden Bergens, in Bergweiflung, der er felbft fich nicht flar bewußt marb. Seine Rrau ober Concubine führt einen Haufirhandel mit Milch und Brot fur bie Cafernen, und hungrig und erschopft nach ftunbelangem Striegeln feines Pferbes, begehrt ber murrische Golbat, mas fein Baus nicht barbietet.

Das Weib, mit ber er in getrennter Che lebt, in ber That, wie es ein Deutscher Kirchenspruch bezeichnet: »von Tisch und Bett geschieben « — benn er ist gesetymäßig auf die Caserne verwiesen, — das arme Weib kennt ben wuthenden Jorn ih= res Soldaten, und hat ihn oft empfunden an al-

len Gliebern ihres zerfallenen Leibes. Sie ist bebacht gewesen auf die Forderung dieses Besuches,
und hat sich Tabak zu verschaffen gewußt in der Caserne, während sie ihrem Handel nachging. In
der Eile, nicht ertappt zu werden, hat sie aber
den fremden Beutel mitgenommen, statt sich bloß
des Inhalts zu bemächtigen, und aus Furcht vor
der Gesahr, zog sie diese auf sich herab.

Der Soldat fattigt sieh in Gurten und saurer Milch, und will so eben seine Pfeise stopfen, als zwei baumstarke Cameraden hereintreten \*), und ben gestohlenen Tabaksbeutel in der Hand des Weibes erblicken!

"Richtig! ba ift ber Beutel und bie Diebin!" ruft ber Bestohlne mit bohnischem Lachen, und aus seinem weiten Kittel-Aermel ragt ein berber Stod hervor, ber alsobalb in seiner Rechten spielt.

Ein kurzes: "Mit Erlaubniß, Bruber! « wirft er bem betroffenen Cameraden zu, bessen Weib, von Todesangst befallen, einen Fluch in die Welt senbet. Nach Russischer Soldaten-Sitte werden wenig Worte gewechselt. Die beiden Vertrauten fallen über das Weib her, indem sie das corpus de-

<sup>\*)</sup> Ein Fall unter tausenben, beffen Folgen ich im Borübergehen auf Schulig einft mit ansah.

Licti bem erbleichten Cameraben zuwerfen, und die Buchtigung beginnt auf gut Ruffisch; zerschlagen und blutend wankt bas elende Geschöpf auf die Straße, wo ber Menge Hohn sie begrüßt, indem sie heulend niebersinkt in Stanb und Koth.

"Ich banke Euch! " feufat ber Lebensgefährte bes zerprügelten Weibes. "Ihr habt mir bie Arbeit abgenommen; benn ohnehin hatte ich die Beflie heute noch vorgekriegt."

Und festen Schrittes, triumphirend den Stock schwingend, den Inhalt des wieder erlangten Beutels untersuchend, schreiten die beiden Cuirassiere
der Barriere ihrer Casernen zu. Nun erst erwacht
das point d'honneur des alten Soldaten, der
beschimpst worden vor den Scinen, in der Person
seines diebischen Weibes, und es erhebt sich ein
hauslicher Zwist-, ber eben so blutig endet, als
die Gastrolle der beiden ungebetenen Gaste.

Der Soldat verspåtet sich, und im Innern ersgrimmt, sturzt er, auf dem Ruckwege zur Caserne in das Nest eines Juden, der Brantwein schenkt. Die Galle zu dämpfen, säuft er über die Gebühr, und erscheint taumelnd, sluchend vor der Caserne, indem die Fronte zum Appel gerichtet wird. Der Officier du jour bemerkt ihn in der Tiefe seines gesehmidrigen Rausches, und läßt ihn in den Stall

werfen, bis er ausgeschlafen, bamit er, zur Ruch= ternheit erwacht, bie Ruthen besto schmerzlicher empfinde.

Das ift bas eheliche Gluck eines Ruffischen Soldaten, der, auf Berantwortlichkeit des Regisments-Chefs, zur Auszeichnung die Bergunstigung genießt, auf Schulit ein Weib zu haben.

Das tief unter's Viehische herabgesunkene Leben berer, benen bieses eheliche ober Kebs-Glud nicht zu Theil geworden, ist auch zugleich unter aller Darstellung. Bas ich, als Erholung und Vergnügen ber Garde-Sclaven mit eigenen Augen gesehen, erfüllt mich mit eisigem Grauen bei bem furchtbaren Gedanken:

Dieses sind Menschen wie Du! Menschen wie Du, mit gleichem Anspruch an das Leben, geboren mit gleichem Keime und mit gleichem Kechte zur sittlichen Veredelung; und sie wurden, was sie geworden, im Dienste der Krone, als Erercir-Waschine der glänzenden Garde-Fronte, zum Spielwerk bes Despotismus!

#### XX.

Mein Unterofficier Morozow. — Gin Ruffischer Leibeiges ner, der fich mit Literatur beschäftigt.

»Ein Menschenherz schlägt unterm Rittel — Ein Menschenherz schlägt unterm Stern!"

So lautet ein Deutsches Lieb, bas ich als Knabe gar oft aus bem Munde meines verstorbe= nen Vaters horte, wenn seine Seele zur Freude erwachte im geselligem Kreise; und bann erglühte sein bunkles Auge, und er brückte mich einst an seine Brust bei biesem Liebe, und bei ben Worten:

"Wir Menschen find ja Alle Brüber! Ein Jeder ift uns nah' verwandt!«

gab mir aus seinem Glase zu trinken und sprach: "Bergiß bas nicht, mein Sohn! «

Ich habe es nimmer vergeffen.

Der Menschenliebe war mein Herz von jeher aufgeschlossen, wenn auch nicht minder bem gerechten Hasse gegen die Schande und Schmach jegelicher Ungerechtigkeit, jeglicher Unterdruckung.

Menschen — Menschen gewährten mir von jeher die reinste und hochste Freude. Wo ich ein menschlich Herz fand, ward es mir wohl. Aber Menschen verwundeten mich auch am tiefsten, und manche Berührung mit Menschen reift bie vernarbten Bunben wieber auf.

Als ich in Warschau in die Escabron trat, erhielt der Unterofficier des Zuges, dem ich zugeschrieben worden, den Befehl, mich mit Allem bekannt zu machen, was meinen Dienst betreffe, und
sowohl der Fürst Woronieczki (Chef der Escabron), als der Zugführer (von Sommer aus
Riga, damals noch Premier-Lieutenant) bemerkten
mir, ich könne mich auf meinen Unterofficier verlassen, es sei ein wackerer Mensch.

Bei meiner Equipirung wandte ich mich an ihn, und fand ihn, als ich ihn zum erstenmale sah, als "Jugs-Wachtmeister" neben seinem Lische an seinem Ehrenplate. Er las in einem Buche, schob es aber pfeilschnell in die Schublade, als ich, ein Unbekannter in Civil, ihn überraschte. Beides siel mir auf. Das Versteden des Buches ist dem Leser nach allem Obigen hinlanglich erklart. Das aber ein Russischer Leibeigener, als solcher zur Fronte gekommen, in der er zehn Jahre als Gesmeiner und acht Jahre als Unterofficier diente, in den spärlichen Romenten, die er für sich erzübrigt, eine Polnisch=Französische Grammatik studirt, möchte wohl in den Annalen der Bildungs-Seschichte der Menschheit einen Platz sinden.

••

Mein Unterofficier ftand vor mir; eine mannstich = schone Gestalt, mit einem Antlice, bas aus Ironie aus dem Kragen eines groben Commiss-Kittels hervorzuragen schien; denn er trug die reinsten, edelsten Büge, die mir jemals vorgetomsmen. In einer Generals = Uniform auf der Prosmenade zu Carlsbad oder Wisbaden, wurde der gemeine Russische Unterofficier « Aussehen erregt haben.

Sein hellblaues Auge verrieth eine tiefe Scele, (bie sich mir später in seinem ganzen Wesen zeigte), sein blondes Haupthaar, welches er "nach der Form" sehr kurz trug, war von Strapazen und Leiden geschwächt, wodurch die erhabene, freie Stirn um so mehr aufsiel. Ein lichtblonder Schnurrbart über den schön gesormten Lippen wand sich bis an die Wangenknochen empor.

Auf meinen Russisch gebrochenen Gruß, redete er mich Französisch an, und ich staunte mit Recht, wie seither bei seinem Anblicke. Er blieb mit Bezbacht in ben Schranken ber Verhältnisse, und erzbat sich die Erlaubnis, mit mir Französisch sprechen zu dursen, so schlecht es auch immer gehe; was mir natürlicherweise sehr erwünscht, da das Russische mir außer einigen Redesormeln ganz fremd war. Underer Seits aber war dieser Fall sehr übel,

ba unser Französisch meine Fortschritte im Russesschen mittelbar hinderte, und nach einem halben Iahre drehte ich das Ding um, sprach Russisch, so schlecht es auch immer ging, zu meinem Untersossicier, und ließ ihn immerhin Französisch reden, wenn er mir irgend etwas Verwickeltes zu erzählen hatte, was er, in der That, mit Geläusigkeit vermochte.

Diefer merkwurdige Mensch hieß Morozow (Ralte genitiv. plur.), war aus bem Innern bes Reichs geburtig, und hatte ben Franzosischen Felbzug mitgemacht, welches Lettere uns ben Schlüfsel giebt zu seinem rathselhaften Drange nach Bilsbung und Bervollkommnung.

Wenn Rußland etwa über kurz oder lang eisnen Arieg auf Deutschem oder Französischen Bosben führen wird, untergrabt es seinen Maschinens-Coloß und fällt bald zusammen. Denn ber gesfährlichste Burm am Fundament bes Absolutissmus ist — bie Bilbung, die Aufkarung.

Morozow war im Kittel ber Leibeigenschaft Bensch geblieben, und Mensch in ber Fronte als Garbe-Sclave. Die streng verbotenen Seelen-Cigerschaften bes Denkens und bes Empfindens waren zufälligerweise in seinem traurigen Sclavenleben nicht erloschen. Er hatte als Seele (in Rus-

fifcher Bebeutung bes Worts: als veräußerliches und vererbliches Gigenthum eines Befibers) einen menfchlichen Berrn gehabt, ber ihn menfchlich behandelt. Sein Eintritt in ben Militarbienft fiel in ben großen Monarchen=Rrieg, und in ben berhangnigvollen Jahren bes Bolfertampfes reifte er vom Junglinge jum Manne. Er fah Deutschland und verweilte in Frankreich, wo er (fo viel ich, ohne in seine Geheimnisse zu bringen, aus seinen Erzählungen mertte) burch feine jugendliche, militarifche Schonbeit ein gartes Berhaltniß gefunden, welches vielleicht feine Bilbung in einem Jahre um gehn Jahre vorrudte. Bereichert an Erfahrung aller Art, mit erwachtem Bergen und mit geschärftem Berfande, tehrte er im Regimente nach Barfchau gurud. wo er feit funfzehn Jahren, auf feinen Pferdeftall und auf feine Pritiche beschrantt, als Gefangener lebte: von bes Morgens brei Uht bis in bie fpate Racht, in ben letten acht Jahren als Bugs-Bachtmeifter, mit Bereiten ber Remonte und mit Redruten-Dreffur ununterbrochen beschäftigt.

Diefes war feine Bahn gewefen, und er hatte bie Auszehrung bavon getragen, die fein freudenleeres Leben untergrub. Er frankelte mit jedem Fruhjahre, und fein Uebel war leicht zu burchschauen. Sein guter Genius hatte ihn in diefen Tagen in Schutz genommen, indem der oben genannte Escadrond-Chef sich mit Wohlwollen seiner annahm,
ihm die Wohnung in der Caserne gestattete (statt
ihn gesetmäßig ins martervolle Lazareth zu senden) und ihm mittelbar alle Pslege verschaffte.
Als Kranter aber geduldete er sich immer nur einige Wochen, da er, ein Muster im Dienste, die geringste Verletzung der Ordnung nicht mit ansehen
konnte, die durch seine Unpässichkeit etwa im Zuge
Statt sand. Er raffte sich dann zusammen, meldete sich gesund, seiner Krantheit zum Trotze, ergriff wieder seine Stall-Peitsche und schritt seinem
Beruse nach, dessen Last und Beschwerde bier nicht
erdrtert werden kann; sein Haar ergrauete im sechs
und dreißigsten Jahre.

Ernft und schweigend, wie die ganze Escabron und bas ganze Regiment, lebte er in der strengsften Gewissenhaftigkeit sein traurig armes Leben bahin. Ein Theil der oben bezeichneten schmalen Garten vor der Bohlenfagade der Caserne schien ihm die einzige Freude zu gewähren. Er zog Blusmen und Baumchen, und da das Dressiren sein zweites Wesen geworden, dressirte er sich nebenbei einen Pubel, der wie ein Soldat täglich seine Uebungen durchmachen mußte. Bei milder Witterung saß er gewöhnlich auf seiner Bank, unter den

Pappeln im Gartchen mit einem Buche, las und bachte. Er war von ben achthundert Front=Solbaten des Regiments, die Reserve=Escadron von zweihundert Mann in Modlin hinzugerechnet, der Einzige, der kesen konnte\*). Nach einigen Monaten hatte er mich erkannt und ich ihn, und wenn er auch ein geächteter Leibeigener war, deskenne ich mit Stolz, daß wir vertraute Freunde geworden, so wie ich anderer Seits mich hätte schämen mussen, wäre ich der Vertraute meines Senerals geworden, der vom Menschen nur die SardesUnisorm trug \*\*).

Morozow erzählte mir gern von Deutsch= land und von Frankreich, und sein schönes Auge

<sup>\*)</sup> Die Pretas-Schreiber ausgenommen, welche, nach Art ber Trompeter und Schneiber, zum Schreiben und zum Befen bes Geschriebenen mittelft Authen abgerichtet werben.

<sup>\*\*)</sup> Als sammtliche Junker aus bem vierten Polnischen Infanteile:Regiment ins Regiment zurücklamen und Fronte bilbeten, fragte ber wackere Brigabe:General von Knorring unsern Markow: "Bo steckt benn Ihr Poet? Ist er wieder gesund? Lassen Sie ihn doch vortreten!"— "Kak? Kak? Poet!!" u. s. w. "Was? Was? Poet? Poet?" kreischte der Garde:General, "Poet? Ich, einen Poeten im Regiment! Das wäre mir recht! Hab' so schon alle Teuselei, und sollte auch noch einen Poeten bazu haben!" Hier folgte der Rationalfluch, den er siebenmal in fünf Minuten zu donnern pflegte.

erglühte im Rudblick auf bas Sluck ber Bauern, bie er bort beobachtet, indem sie keine Leibeigenen waren. Oft sah ich ihn von tiefer Wehmuth ergriffen, wenn er seine letten funfzehn Jahre bezührte, in welchen er von Zeit zu Zeit kaum alle Zertial auf zwei Stunden beurlaubt gewesen, um die Stadt zu gehen, unter der schwersten Verpflichtung an seine Caserne und an seinen Stall gebunzben, ewig von Aerger und Verdruß gemartert, da die Recruten ihm graues Haar machten, und er für sie stehen mußte vor den Officieren.

Lieber will ich einen Zug von narrischen Pubeln zum Frontdienst abrichten, seufzte er einst,
als das vernagelte Bolk, das uns aus den verstockten Gouvernements zugeführt wird. Unser Ofen
da ist doch wahrlich eine unbeholsene Maschine,
aber er zieht doch wenigstens, wenn man das Rohr
disnet und den Stern in der Thur; aber so ein
Recrut begreist, meiner Seel'! kaum in drei Monaten, was Rechts und Links ist, und wenn ich ihn
in zwei Jahren so weit gebracht habe, daß er den
Säbel aus der Scheide ziehen kann, ohne umzufallen, sind schon wieder neue Lummel da, und das
alte Lied geht von vorn an. Es ist hart, daß
bei uns so viele Ruthen gebraucht werden, und
daß der Säbel zur Fuchtel dienen muß; aber es

fallen noch lange nicht Hiebe gerug, benn wenn bie Kerls aufgewachsen sind, wie das Bieh, und als Bieh behandelt worden sind, bringen wir mit vernünstigem Zureden nicht durch. Sie wissen nichts von »point d'honneur, « und haben nur ein Ge-fühl, daß erst geweckt werden muß, durch Bluten unter der Fuchtel. « Das Alles sand ich durch täg-liche Beobachtung leider nur zu sehr bestätigt; aber zuweilen durchfuhr es mich doch kalt, bei den Scenen, die ich erlebte.

So lag z. B. einst ein alter Graubart auf seiner Pritsche, während die Andern schon im Stall mit ihren Pferden beschäftigt waren, und ber Escabrons-Wachtmeister (burch Hoffnungelosigkeit zum Thrannen geworden) hieb mit der schweren Stallspeitsche unbarmherzig auf ihn ein.

"Ich bin frank! Bei Gott! ich bin frank, und kann nicht aufstehen!" schrie ber Elende, indem er sich krummte unter ben Streichen, als ich mit Morozow just in den Saal trat. Bir stellken und rasch vor den Beinenden, und verhinderten die Fortsetung der metrischen Bearbeitung.

Der Wimmernbe zeigte feinen Fuß, ber, burch einen Pferbehuf verlet, schon feit einigen Tagen angeschwollen und ftart entzundet mar, so bag ber talte Brand zu befürchten.

Der alte Wachtmeister ging murrend fort, und ber Officier du jour schaffte ben Leibenben sofort ins Lazareth bes Stabs, wo er wenigstens vor ber Stallpeitsche vorläufig gesichert lag.

Ħ

"Bei Gott! biese Hiebe hatte ich lieber in bes Soldaten Stelle auf meinen Gliebern, als in bes Wachtmeisters Stelle auf meiner Seele haben mögen!" bemerkte ber menschliche Morozow Wort für Wort, als wir den armen Kerl auf seine Pritsche zurücklegten — den armen alten Kerl, der in der Schlacht bei Gulm sich das eiserne Kreuz erworden batte!

Morozow's blaues Auge wurde feucht, und — ich hoffe als Mann mich bieser Empfindung nicht schämen zu durfen! — in der lebhaften Erinnerung an meinen eblen Morozow und an jene Stunde überwältigt mich eine tiefe, schauerliche Wehmuth, die in meinen Augen zittert, und mich zum Abbrechen nothigt. —

### XXI.

Morozow, Fortsepung. — Des Leibeigenen Freiheit im Tode. — Mein Gebicht an den Kaiser Nicolaus, zur Krönung als König von Polen.

Wie Morozow ein Muster war im Dienst, war er es auch im Leben überhaupt, in Ersparung, Ordnung und Solidität. Im Gegensate zu manschem Junker, der, im wahren Sinne des Worts, das hemd vom Leibe« verspielte und versoff (wie unter Andern mein Nebenmann im Zuge, ein Deutsch=Polnisches Ruinal=Genie!) hatte Mosrozow von keiner spärlichen Sage (sechzig Silberzubel jährlich) sich nach und nach mit Wäsche zt. und mit mehrsacher Unisorm versehen, wie sie mancher Premier-Lieutenant entbehrte, der Sage und Zulage an den "Geist" der Bouteille und an das "Herz" der Dame wandte, im doppelten Hezzard. Er besaß Pfeisen und Uhren von Werth, und kannte keine kosspieligen Bedürsnisse.

Bu Pferbe war er ein Gott, und mancher besichauenbe Blick suchte ben nobeln Bugswachtmeisfier mit gespannter Erwartung, wenn bas Regiment vorüberzog.

Unter ben vielen Portrate, die ich in mei= nem Leben gemalt und gezeichnet habe, gelang mir das Bilb biefes eblen Gefichts vorzüglich. Das ganze Regiment und namentlich ber tunfiliebende Fürst Woroniczel hatte feine Freude baran.

Socht gleichgultig gegen meine eigenen unvolltommenen Arbeiten als Dilettant, fühle ich bennoch, daß ich einige nicht uninteressante Supplement-Hefte zu Lavaters Aupfern bieten könnte, wenn ich alle Portrats selbst ausbewahrt hatte, bie ich unter so verschiedenen Nationen entwarf.

Daß ich Morozow's Portrat nicht aus feisnem Nachlasse herausbringen konnte, schmerzt mich fast am meisten. Ich wurde es biesem Buche vorsgesett haben, und hatte bann ben Spaß erlebt, baß ber Leser mit Ungebulb nach bem Namen biesses Uniformirten geblättert hatte, um etwa in ihm einen ber bedeutenoften Russischen Militars kensnen zu lernen.

Morozow fant endlich mehr und mehr zusams men und mußte zu dem Invaliden-Corps übergesführt werden, was seinem Gemuth, in Anhängslichkeit zum Regimente, den letzen Stoß gab, da er mit Recht in der sichern Hoffnung schwebte, wenigstend als Officier das Regiment zu verlassen. Er schwieg und seufzte, als einem andern, roben Cameraden dieses Loos zusiel und er — als Unterofficier abgeführt wurde.

Bald darauf kam er nach Ujazdow, wo er, zur Ehre der Obern, in einem jener bezeichneten großfürstlichen Zimmer seine Berpstegung und — sei=
nen Tod sand, im Frühjahre 1830. Seine Mutter, die er im Alter unterstütt hatte, und der er
sein Porträt senden wollte, war ginige Monate
vor ihm heimgegangen.

Dies sei das Monument eines Ruffischen Leibeigenen, in welchem sein Menschenherz unterwert Kittel schlug für Wahrheit und Recht, für Liebe und Shre, das aber auch das schaurige Loos der Leibeigenschaft in verschloffenem Kummer und in nagendem Gram so tief empfand, als wir nur jemals solch ein Verhängniß betrauern können.

Ein schmerzlicher Krampf beengt meine Bruft, und in einem Soufzer ergießt fich mein Herz. — Und dieser Seufzer gilt der ganzen Menschheit unter dem ehernen Soche des Despotismus, der zerstärenden Willtur, die dem Menschen sein alleheliges Erbtheil, die Freiheit entriß, und es zerstritt zum hohne des gebrochenen Menschenherzens!

Menschheit! wann wirst bu erwachen aus beis nem entkraftenben Sklaven-Schlummer! — Wann wirst bu beine Auserstehung feiern unter ben unfzig Millionen, von benen wenigstens . 3

13

'n

16

ıtı

يۇ

11

dreißig Millionen Mordow's Schickal tragen, ihr Elend aber nicht empfinden in » Seelen «= Berfiockt heit · und in » Seelen «= Bod, wie Mordow fein Loos empfand, und, ein Opfer der Schmach, dahins fank ins fühnende Grab, in der Blüte feiner köftslichen, aber verlornen Jahre!

D! an Morozow's Bahre hatte ich eine Leischenpredigt halten mogen, wenn ich es zwedmäßig gefunden, nach Zamost in einen Moraft = Kerter, ober nach Sibirien in die Blei-Bergwerke zu wans bern.

Den Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen (für ben mein herz begeistert schlug, als ich ihn sah von Angesicht zu Angesicht) und die erhabene Dentsche Königstochter, als Zierbe seines Diamanten-Throns in orientalischer Pracht und herrelichkeit, Beibe hatte ich an Morozow's Bahre gewünscht — meine Leichenpredigt zu hören, mein Wort zu vernehmen und es zu erwägen im herzen ihrer Kaiserlich=Königlichen Majestät! —

Aber als ich ein Gebicht geschrieben zur Ardenung meines Raifers und herrn, bes Zurkensbestegers, als Konigs von Polen, und als ich es Seinem General-Abjutanten, meinem Divissions-General Aurnatowsti, in bessen Garten an ber Weichsel übergeben wollte, zur Einhandigung

bei angemessener Selegenheit, ba entschulbigte fich berselbe gar febr, und meinte:

"Bas wurde unser herr bazu sagen? Sie wiffen, er liebt so was nicht; und - und - und - "

Und am andern Morgen, bei ber Parade, verklagte mich mein Divisions-General bei meinem Gonner und Freunde, bem General Markow (fluchenden Andenkens), und berfelbige schrie:

#### .Kak! Kak?!«

und wollte mich auf die Hauptwache senden, mit der Weisung, daß ich mich um den Dienst bestümmern moge, statt Gebichte zu schreiben, und daß er mich degradiren werde, wenn ich mir bergleichen noch einmal einfallen lasse! 2c. 2c.

Und ich zerriß mein Dugend Octav - Stanzen, und hielt auch Beine Leichenrene an Morozow's Bahre. --

## XXII.

Mein Sattel-Intendant, der alte Procop. — Seele einer Rufflichen » Seele «. — Biud, Schwermuth, Tiefs finn und Tod eines Garde. Stlaven. — Gin Capitel für Pfichologen.

Außer meiner Bebienung zu Saufe, brauchte ich einen Mann in ber Caferne, für mein Pferd 2c. Morozow suchte mir einen aus, und ich ward mit ihm einig zu meinem Dienst.

Morozow ichien feine Leute zu fennen, benn mein Procop, so hieß jener, mar eine ber ehrlichften und reblichften »Geelen«, bie je gegen Jagbhunde auf eine Pharavkarte gefett, ober im Rausche bes Befigers an einen Juben vertrobelt. worten um eine Bagatelle. — Er war nicht febr groß, seine Mase bervorragend, bas beißt, mehr als gewöhnlich, und fein tiefliegenbes Muge hatte einen besonders durchdringenden, aber gutmuthi= gen Blid. Wenn fein Mund lachelte, ichien er ein Mensch aus ber gebilbeten Claffe. - Er rauch: te leibenschaftlich gern Tabak, aber nie anders von bem meinigen, als wenn ich ihm bavon gab, obicon ich ihn zuweilen in Bersuchung führte, um ihn burch . Gelegenheit - zu prufen. Brantwein trank er nie, und als ich ihm bas erfte Glas

reichte, schüttelte er mit bem Kopf, bebankte sich auf Russisch, legte bie Sand auf die Brust und sette auf gebrochen Deutsch hinzu: »Ich krank — Doctor nicht will — nicht gut für krank. «

Diese Gewiffenhaftigkeit gereichte zu feiner Empfehlung, und balb beobachtete ich, bag er fie überall burchfette.

So oft er sich aus ber Barriere stehlen konnte, kam er zu mir in mein Quartier auf Schulitz, und erkundigte sich, ob ich etwas zu besehlen habe, erzählte mir von biesem und jenem Pferbe, und ging dann wieder ruhig nach Hause.

Seine Bewegung und alles, was er that, gesichah langsam, aber besto sicherer. Wie bas ganze Regiment und jeder Russische Soldat, war er wortstarg und stille, und mit seinen Cameraden spracher so wenig, als diese unter einander.

Wenn ich des Morgens um brei Uhr in die Caserne trat, sand ich mein Pferd schon gesattelt, Procop suhrte mir es zu, ich bestieg es und machte mir die pslichtschuldige Bewegung, die mir sehr wohl bekam \*).

<sup>\*)</sup> Nach einem solchen Dienstritt ging ich bann zu hause, frühstückte, und beschäftigte mich literarisch bei verschlossener Thur. Auf diese Weise entstand mein

Einst kam ich etwas spater, bas gesattelte Pferd hatte sich verluftet, und ich versaumte beim Aufsteigen den Gurt zu untersuchen. Bei einer Wensbung im Marsch=Marsch wollte ich »Figur nehe mens — mich im Schluß besestigen, und drückte den rechten Bügel so start abwarts, daß der gestol'te Sattel umschlug, und die ganze Poeste unsterm Hufschlag im Staube lag.

Mein Reit: Camerab (obenerwähnter Szumlainöfi) lachte aus vollem halfe über bieses extraordinare Mandver, und kam nicht sobalb zu sich selbst, als ich wieder in den Sattel; aber Procop, der herbeigesprungen war, lachte nicht, sondern zitterte und war todtenbleich.

Bon einem Russen hatte er in solchem Falle (es war hier in ber That ein "Fall") unter to= benben Flüchen einige berbe Puffe bekommen; je= boch bemerkte ich balb, daß seine Angst nicht so sehr aus Furcht vor den "schlagenden Folgen", als aus Beforgniß um meine Person so hoch gestie= gen. Er wußte nicht, was er thun sollte, mir

<sup>&</sup>quot;Firn:Matthes", mein "Livorneser Mond," und "Inlius von Dreifalken", welcher Erstere in Menzels Literatur-Blatt, wie überall, so viel Ehre gefunden, daß ich mich hiemit dafür bedanke — im Namen Procop's.

Es versteht fich von felbst, daß ich nicht abließ, bis mein Procop seinen reichlichen Lohn empfangen; und, fonderbar genug, dieses Gelb brachte ihm die seitsamsten Folgen.

Als ich genesen wieder ins Regiment trat, sand ich meinen Procop behaglich auf der Pritsche siennd, ein Paquet abrei König" neben sich, statt bes Pferbeknellers, den er sonst zu ranchen pflegte. Er entschuldigte sich, daß er, heftiger an der Brust leibend, mich nicht so eifrig wurde bedienen konnen, als früher, und empfahl mir einen jungen Cameraden (Mazenko), der seine Stelle vertreten werde.

Ich billigte bieses von ganzem Herzen, ersuhr aber von meinem neuen Sattel-Intendanten, daß Procop's Abdankung eine andere Ursache hatte, indem er von jenem Gelde, welches ich ihm auf Ujazdow ausgezahlt, einige Groschen ins Lotto gesetzt und hundertsunfzig Gulben barauf gewonsnen habe.

Die Sache machte mir Spaß, indem ich eine Bariation aus dem Don Juan darin erblicke, ba apch mein Procop, wie Leporello, sich entschlossen:

"Ich will felbst ben Herren machen; Will nicht länger Diener sein!"

Hundert und funfzig Polnische Gulden waren für den armen Rufflichen Leibeigenen ein so unermeßliches Bermögen, daß der Besitz wohl allerdings eine große Umwandlung in seinem Innern bewirken konnte, welches, nach Obigem, ein rein menschliches, tieses Gestihl bewahrte.

Procop that seinen Dienst, wie früher, schlief aber in ben Zwischenstunden des Tages weniger als sonft, und saß auf seiner kleinen Aiste, oder neben derselben, auf der Pritsche, und rauchte » drei König« und starrte vor sich hin, wurde — schwersmuthiger von Tage zu Tage, und endlich tiefsssinig.

Morozow, bessen Pritsche ihm gerabe gegenüber, beobachtete ihn genau, und hatte, einige Furcht abgerechnet, längst sein Vertrauen gewonnen. Ich ersuhr durch jenen, daß der gute Alte die Lage und Stunden seiner noch übrigen an= derthalb Dienstjahre zähle, und von Zeit zu Zeit sich nach dem Abschiede des Wachtmeisters erkun= dige, der schon seit drittehalb Jahren ausgedient, und noch immer nicht entlassen wurde. Er be= rechnete, wie es erst ihm ergehen werde, da er, als Gemeiner, gewiß noch weit länger über die gesenkhe Zeit hinaus werde dienen mussen, und dennoch war sein einziger Gedanke, seine sire Idee feit er fo reich geworden: bie Freiheit, bie Ent= laffung, ber Abichieb.

Mit seinem Abschiede sollte ihm nun erft bas Leben aufgehen. Er entwarf Plane über Plane, wie er bann mit seinem Gelbe ein kleines Gesschäft beginnen wollte, und in dieses hindraten versunken, ununterbrochen mit der Zukunft besichäftigt, die in weiter Ferne, ungewiß und fast unerreichbar vor ihm lag, siel sein Gemuth in ben trostlosen Zustand bes nagenden Kummers.

Dieses Seelenleiben ergriff nach und nach seinen Rörper, ber, wie oben berührt, nicht ber stärtste, und er unterlag seinem launigen Gibe, beffen Lächeln ihm so fremd war, daß er sich nicht bamit befreunden konnte.

Bon Tage zu Tage sprach sich feine Krankheit beutlicher aus, beren mahre Ursache nur Wenige ahneten; benn verschwiegen von Natur, trug er seine Freube, wie seinen Gram, fest verschlossen im wunden Herzen, welches baburch vielleicht um so mehr litt.

Sanzlich unfahig zum Dienft, wurde er nach Ujazdow gebracht, wo er noch einige Monate feise nem Tieffinne nachhing. Auf meine Erkundigung bei ben Aerzten, über feine Krankheit, erfußt ich, baß er an herzverhartung leibe, ein Uebel

bas in jenem Bazareth fehr haufig. — Und an biefem Leiben ftarb benn auch mein alter getreuer Procop zu Ujazbow, wie Alexanber Opfilanti, von bemfelben Leiben in Therefienftadt ergriffen, nach Wien geführt, feinen Geift aufgab.

So nahm ber Tob die beiden SardesStlaven, Morozow und Procop, dahin, die ich vor Alslen im Regimente am genauesten kennen lernte, und von ganzem Herzen lieb gewann. Der Tod strick hart an mir vorüber, und schien mich, als den Dritten aus dem ersten Zuge der dritten Escadron des Leibgardes Lanciers Regiments Cezares witsch, hinübersühren zu wollen, zum hohen Avancement, oder zur tiesen Degradation — denn auch die Kunde von meinem Tode hatte sich schon in Warschau verdreitet, als ich auf Ujazdow mich zum Abschiede vorbereitete, und in der neuen Welts war es von Munde zu Munde gegangen:

. Unfer Poet unter ben ganciers ift babin! "

Aber ber Poet erstand wieder, benn seine Ratur scheint unverwüstlich, und wenn auch sein Gerz zerrissen — ist es bennoch nicht verhärtet, sonbern umschließt noch heut' zu Tage Alles Schone und Große in freudiger Auswallung, und schlägt voll Ruth und Kraft bei seinen verworrenen, aber erfahrungsreichen Erinnerungen aus Warschaus.

# XXIII.

Beiträge zur Länder, und Wölkerkunde. — Der Nesse bes Classen, und Cassen, Generals \*r. biczti: Junter F. \*czersti. — Charakteristik desselben. — Bwanglose Berstreuung im Bimmer ber Geliebten. — Wäterliche Ueberraschung. — Handgreistiche Absertigung des Hossen nungsvollen. — Des Junkers Strasseben unter den Gemeinen.

Unfers Erachtens wurde bie Landers und Bolsterkunde an Beiträgen gewinnen, wenn die Gaslerie einzelner Charaktere aus verschiedenen Stans ben sich erweiterte, durch treue Darstellung ber Berhältnisse, wie sie der Staat in seinen Bedinsgungen und Formen herbeisührt.

In einem einzelnen Charafter, in ben Thatfachen aus bem Leben eines Einzelnen, spiegelt fich nicht felten bas Bilb eines Sanzen, es fei Kirche ober Cultur, Facultat ober Militar.

Mit besonderer Freude und aus Menschenliebe, aber auch mit bitterm Schmerz und aus Haß gegen den Despotismus, habe ich in den beiden Leibeigenen, Morozow und Procop, Ausnahmen behandelt, wie sie unter den bestehenden Bedingungen und Formen des Russischen Staates sich nicht häusig vorsinden.

Bugleich aber bienen biefe Beispiele zum Be-

lege ber oft ausgesprochenen Wahrheit, daß bei ben Russen die reinsten Sharattere unter den Niedern, daß die moralische Verderbtheit und die durchtriedene Schlechtigkeit mit. der Steigerung des Ranges wächst, der nach und nach aller Rechenschaft und Verantswortlichkeit überhoben, das Privilegium zum Betruge und zur unbeschränkten Willfür mit sich bringt.

Das Altrussische Bolkswort: "Gott ist hoch und ber Gar ist fern! « wieberholt sich tagtäglich, als Seufzer ber Bebrückten über gränzenlose Ungerechtigkeit. Aber der Seufzer steigt im Stillen, und das Wort darf nicht laut werden; benn: wie Gott hoch und ber Czar fern, ist Sibirien groß und der Weg dashin gebahnt.

Unter ben bezeichneten verschiebenen Charakteren Ruffischer Junker, welche ich in ber Balancir-Schule bes vierten Poln. Inf. = Regiments genau beobachstete, ragt in meiner Erinnerung ein Pracht = Grem= plar hervor, bas bes Einrahmens wurdig, um in ber großen Salerie ber Länder= und Bolkerkunde einen Platz zu behaupten.

Wie ber Russe, und Pole bis zum Tobe im Lazareth « bem König » Pharao » und seinen unzähligen Abjutanten getren bleibt, die Mixtur über das
Spiel vergist und (in ironischem Gegensatz zu
bem Franzosen) das Necht der Charte als unver-

letzliches Nationalgut betrachtet, blieben auch die Junster in der Borschule des Europäischen "Gleichges wichts" den Karten getreu, und, obwohl die Beschäftigung mit denfelden, dei Arrest auf der Hauptswache, strenge verboten war, verging dennnoch kein Abend und sast keine Nacht, ohne Uebertretung das Gesehes von Belvedere, welches anderer Seits um so weniger zu verdammen, da der Gesangene, auf seine vier Wände beschränkt, aller Mittel zur Bersstretung beraubt, mit seines Gleichen eingeschlossen, aus natürlichem Drange doch immer irgend Eine Unterhaltung sucht.

In allen vier Salen, welche die verschiedenen Abtheilungen der Junker-Division dewohnten, sasen einzelne Gruppen um eine Pritsche oder um den einz zigen Tisch (der zur Mittagstafel uns gestattet war) im Spiele vertieft, und das gewöhnliche war das sogenannte "Stoß, " ein Mittelding von Pharas und "Lanzknecht", zu welchem irgend Einer die Bank legte, die, hie und da abwechselnd, von sünf Polnischen Gulden dis sunfzig Silberubel umschloß.

Es gewährte mir Spaß, bie verschiedenen Charaftere zu studieren, die sich aussprachen in ihrer Leis benschaft ober in contrastirender Ruhe, und halb sand ich Einen, den ich nicht genug betrachten Educte. Mein Prachtjunder war der Resse des Generals

\*r. biczti (Classenrang: Commissariats = Beamter) bessen Frau Gemahlin ehemals Köchin, und nach allgemeiner Behauptung, auch noch » sonst was « ges wesen, was wir mit dem Mantel der menschlichen Rächstenliebe bededen wollen.

Der Classen : General stand an der Spige bes Garde : Divisions : Commissariats, durch welches die Millionen der Krone an die verschiedenen Regimen : ter gelangen, so daß die einzelnen Generale gewissermaßen von ihm abhängig, indem er ihre Anweissungen auf etwanige Borauszahlung ungeheurer Summen acceptiren oder verwerfen konnte, nach Belles den und Gutdunken.

In solcher Stellung war es ihm auch nebenbei ein Leichtes gewesen, die Sippschaft seiner Frau Gemahlin im Staatsbienste zu befördern, sie in den Neichsadel vorzuschieben, und hie und da aufs beste emporzubringen, wie es der allesvermögende Nepoetismus erleichtert und gestattet.

Befagter Reffe hatte auf biesem Bege seine Bahn als Student in Bilna begonnen; ein Umsstand, ber ihm in seiner Bestimmung zum Militär hochst wichtig, da ein Aussischer Student, wenn er zum Militärbienst übergeht, gesetmäßig nur Ein Jahr vis Junker bienen darf, wogegen jeder Andre )Richtstudent), er möge Graf, Prinz oder sonst sein,

was auch immer, feine vollen vier Sahre (nach einer spätern Ukase nur brei Sahre) burchbienen muß, bis er in facto als Officier austritt.

Unfer \*czerski (so hieß ber Neffe bes Commismissariats = Generals) hatte bereits seine breiviertel Jahr im Dienst hinterm Ruden, und trat vor Allen sehr fiolz auf, sowohl in ber Sicherheit seines nahen Avancements, als auch als Neffe eines ber bebeutenbsten Russischen Generale zu Warschau.

Er war ftart und robuft gebaut, fein Geficht faft tugelrund ohne hervortretenbe Buge, seine Mugen schienen Kamilien-Erbaut aus Rirgisischem Geschlecht, fein Blid mar unfiat und unficher, wie feine Bewegung und sein ganzes Besen. Seine Robbeit und Gemeinheit ging ins Granzenlose, so bag bie befonderen Beispiele berfelben feine Mittheilung erlauben. Bon Bilbung zeigte fich nicht bie geringfte Spur, und seine Beschranktheit und Dummheit schien nur erfett burch eigennutige Eucke. Außer Ruf= fisch und Polnisch verftand er teine Sprache, und schien nicht zu ahnen, bag irgend eine Literatur auf ber Welt eristire. Deffen ungeachtet that er fich viel barauf zu Gute, baß seine akabemischen Beugnisse in ber besten Ordnung ihm gur Auszeich= nung gereichten.

Ein belehrender Seitenblid auf ben Buffend ber Ruffischen Universität Bilna.

Im Rartenspiele sprach sich feine Eigenthumliche keit unummunden aus. Unempfindsam aegen die Unnaberung eines brennenben Ribibus, ben ihm ein nedenber Camerab unter bie Rase hielt, saf er im Spiele versunken, bis ber Geruch feines angesengten ffruppigen Schnurrbarts ibn aufschreckte. denbe Blick feiner maffrigen Kirgifen = Augen flog auf die zerftreut liegenden Groschen und Sulben ber Mitspielenden umber, und weilte secundenigng auf bem Sond ber armseligen Bant, als schwante fein ganges Dafein in ber Ungewisheit bes Geminnes. Seine Seele schien an einem Polnischen Groschen ju hangen, wie bas Berg eines Minnefangers an dem Lächeln ber Geliebten, und es enthullte fich in ber Folge, daß seine Seele burch einen Polnischen Grofchen allerbings bereichert wurde, ba fie felbft nicht so viel werth war.

Seiner Lieberlichkeit und Ausschweifung ungeach: tet (die freilich in der Umgebung der Genoffen nicht auffiel) hatte er eine Liebschaft mit der Tochter ei= nes ihm verwandten Obristen begonnen, wahrschein= lich aus Speculation, um mit seinem Avancement bald eine honette Partie zu machen, und das an= sehnliche Vermögen der Schönen als erwänschete Bulage im Dienste bes Königs Pharao bequem zu bes nugen. Db biefer noble Jüngling wirklich Gegensliebe gesunden, ruht als Geheimnis im zarten Herzen sein seiner Schönen, die ihm wohl nicht ganz abgesneigt gewesen, da sie sich zu verstohlenen Zusamsmenkunften herabließ, und ihm vor der Welt alle Ausmerkamkeit schenkte.

Dieses Verhättniß schien ihm insbesondere von Wichtigkeit, wenn er, wie der humoristische Deutsche sich ausdrück, sich sim Thranes befand, eine — Beseichnung, die bei unserm Helden um so eher anwends bar, da sein bickrothes Antlig, wie mit Thran übersglättet, in der Besossenten noch um so mehr glänzte.

Es befremdet uns nicht, daß er keine Stunde nächtern blieb, wenn er etwa des Sonntags auf Urlaub in die Stadt gegangen war, und daß er vom Diner oder Souper bei seinen großen Verwandzten siets mit einem Rausche in die Caserne zurücktam, der hinlänglich gewesen, drei derbe Recruten untern Tisch zu bringen. Auf stolche Weise sim tiessen Thrane hatte er eines Sonntags nach Tische die kühne Idee gefaßt, seine Geliebte ohne Umstände zu besuchen, und sich etwa geradezu dem Herrn Obristen als zukünstiger Schwiegersohn zu erklären.

Wie gebacht, so gethan.

Unfer Sunter taumelt und schwankt in fugen

Liebesträumen burch die Straßen, und erreicht gludslich das Palais der Angebeteten und eben so gludslich ihr eigenes Bimmer, wo er es sich, nach Solsdatenweise, recht bequem macht, Schapte, Kolpak oder Helm \*), wie den Säbel, von sich wirft, seine Unisorm austnöpft, sein wunderholdes Liebchen (übrisgens ein Engel!) zu sich auf den Schooß zieht und herzet und koset, so weit die augenblickliche Stimsmung der Schönen seine zärtliche Steigerung gestattet.

Der Herr Obrist erwacht vom Mittagsschlummer, schreitet im Schlasrocke hausväterlich durch die Säle und Zimmer seines Palais, und gelangt zusfällig in das entlegene Kämmerlein seiner liebens-würdigen Fräulein Tochter, wo er den Neffen des Commissariats-Generals in bezeichneter Umarmung derselben — mit eigenen Augen erblickt, und, so eben erst aus dem Schlase noch immer zu träumen wähnt, die er sich zu seinem väterlichen Entsetzen von der Wirklichkeit dieser Scene überzeugt.

Daß bie holbe Schone sich in aller Etie zu ent= fernen suchte, bleibt wohl wahrscheinlich. Unser \*czersti aber, auf ben Hohen seines Rausches (ober

<sup>\*)</sup> Wite wollen aus Rücksicht bas Regiment nicht bezeiche nen. Aumerk. b. B.

besser, in den Tiesen seines Ahrans) ein muthig verwegener junger Mann, stellt sich dem betroffenen, vielleicht vor Wuth zitternden Obristen ked gegenzüber, richtet hösischst die samiliäre Empsehlung aus, von seinem Onkel General, dessen Diner er untlängst verlassen, und erklärt sich als hossnungsvoller Schwiegersohn in spe, als ob durchaus nichts passirt sen, das ihn irgend aus der Fassung bringen könnte.

Was als handgreisliche Veränderung von Seiten des wüthenden Obristen auf diese Erklärung in dem entlegenen Zimmer der jungfräutlichen Schönen ersfolgt — mögen die Glieder des getäuschten Junkers als Andenken tragen, der durch die Dienststeit der Kutscher und Bedienten des Hauses, eben nicht sonderlich strenge nach der Form in Wassen geseicht, vom väterlichen Segen begleitet, die Treppen hinabslog und in handsesser Begleitung (zum Glücke unterm Schutze der Abenddammerung) auf die Hauptwache unsers vierten Polnisch. Inf.-Regiments transportirt wurde, wo er vorläusig Beit und Muße sand, seinen Rausch auszuschlasen.

Die gange Begebenheit war, in ber That, ein kigliches Ding, und burfte nicht zur Sprache kommen, ohne Nachtheil und Blose der angesehenen Fa-

mille, die den empfohlenen Bermandten feither fo gaftfreundlich aufgenommen.

Der Obrist sum Ghef des Garde=Cavalle=
rie=Regiments, in welchem der verliedte Sunker
viente, und meldete demselben, daß er den Nessen
des Commissariats=Generals in seinem Hause = als
ein besoffenes Schwein = vorgefunden, ohne die Re=
ben=Umstånde der Traulichkeit beider Liebenden zu
berühren; worauf der Abjutant des Regiments sofort die Ordre aussertigen mußte, nach welcher un=
fer \* czerski in die Garde=Caserne berusen wurde
— ein Loos, das uns Alle nicht wenig erfreut ha=
ben wurde, wenn es uns zu Theil geworden ware.

Dem Junker ward diesethe Strase zu Theil, als hatte er auf der Parade den Steigbügel verloren; er kam auf einige Tage als Junker du jour in den Stall, und befand sich nach = wie vorher unge= mein — oder vielmehr »gemein « wohl, da er kein Sesühl kannte, das sich auf irgend eine Art in ihm hatte regen können, nach so »schlagender « und »em= pfindsamer « Verletzung seiner Ehre.

Er war nun, in unfrer fortbauernden Abwefensheit, ganz allein unter den Gemeinen und Kronssunterofficieren des Regiments, und höchstens sah er irgend einen soliden jungen Mann, der im Regimente zurud geblieben, da er nicht das Borrecht des Abels

(zum Dienst auf vier Sahre) genoß, als Sohn eines Strenmannes ohne Rang — auf zehn Sahre ein= geschrieben, mithin tein Junter, ber an ber Balan= cir = Schule Antheil nehmen konnte.

Aus bem Munde eines solchen, sehr achtungswerthen Ungludlichen, ersuhren wir, daß unser \*czerski,
mit seinem Schickfale sehr zufrieden, sich wie vorher
mit ben Gemeinsten der Gemeinen auss intimste einließ, mit ihnen spielte und soff, und sich der Zuneigung seiner schönen Braut ruhmte, deren Gunstbezeugung er seinen Bertrauten in der Caserne ausführlich erzählte.

Bahrlich ein Pracht - Erempfar feiner Art, und ber ferneren Beleuchtung wurdig! —

Aber es tommt noch beffer.

### XXIV.

Fortsehung der Geschichte \*czersfi's. — Nöthige Seitenblide auf einige Borfälle in der Balancir-Schule.
— Sieben Junker unter Kriegsgericht. — Ein Camerad wird bestohlen. — \*czersfi besucht seinen Lieutenant, empfiehlt sich und läßt sich vom Bedienten ein Compliment nachbringen. — Unterschreibt sein eigenes Ehrendipsom — und sest und Alle in Erstaunen.

Wir verlaffen ben hoffnungsvollen Reffen bes Caffen = Commissariats = Generals, um ihn feiner Beit

wieder zu berühren, und ihn, nach angemeffenen Forts schritten seiner Entwickelung, vor den Schranken der militärischen Justiz einigen Cameraden gegenüber zu stellen — zur belehrenden Einsicht in Russisch = militärische Rechtspflege.

Der unruhigen Auftritte in ber Caferne au balance am Spring zu Warschau ist bereits erwähnt worden, als sehr natürlicher Folgen bes bittern Ueberbrusses, ber giftigen Langemeile und des jugendlichen Uebermuths.

Besondere Besanlassung zu allerlei Tumule gab urspringlich ein negatives Subject, dessen Abel auf ben tiefgewurzelten Stamm des seuriges Busches gespfropft war, der in den mosaischen Urkunden besprochen wird. Schon vor dem Einzuge in die Balancirscherne hatte er mit einem Stammverwandten, den wir unlängst auf Schulitz getroffen, offene Fehde, und durch sein Benehmen die mehrsten Cameraden gegen sich gestimmt.

Er wurde geneckt bei jeder Gelegenheit, und es begab sich, daß Kleinigkeiten aller Art die traufigsften Folgen herbeizogen.

In jedem Saale war ein "Wachtmeister" unter und ernannt, imgleichen einer über jedes Regiment und ein Divisions-Wachtmeister aus unfrer Mitte über das ganze Junker-Corps.

Ein Regiments = Bachtmetfler ber Kanoniere benuchte seine Charge auf eine interessante Beise, indem sich jeder Einzelne bei ihm zum Urlaub melben mußte, den er entweder verweigerte oder, durch Rapport an den Obersten Boguslavsti, auszuswirken suchte. So traf es sich, daß ein lebhafter aber zugleich soldatisch=entschlossener junger Pole seinen Regiments = Bachtmeister zum Nebenduhler hatte. Beibe waren Hausfreunde in ein und berselsben Familie, und beibe liebten ein und dasselbe Frankein.

Der lebhafte St...rowski fuchte jeden Abend auf Augenblicke zu entkommen, um die Geliebte zu besuchen, und mußte den Urlaub zu solchem Gange von seinem Nebenduhler erditten, der kraft seines Amtes ihm solchen vorenthielt, und die personliche Erditterung des Berliebten reizte, der jugendlich leichtsinnig, solcher Willkur zum Trote, sich dann heimlich sortstahl, und von seinem Wachtmeister in Arrest gesetzt wurde, wo er wohl verwahrt saß, während der Nebenduhler zur Geliebten ging, und bestens sein Heil versuchte.

Diese, für ein Eustspiel gar nicht üble Intrigue spielte einige Wochen unter Abwechselung fort, zur Unterhaltung der Cameraden, welche im Stillen die Pflicht-Vertretung des Wachtmeisters beobachtezten, und den jungen Polen bemitleibeten.

Einst, während ich in meinem Saale du jour war, entstand ein Alarm um den Ritter vom stams menden Busche, der in Handgreislichkeit überging, und den Regiments-Bachtmeister compromittirte, indem er, aus bekannten Gründen, gegen den Nesbenduhler ausgetreten war, welcher sich der gerechten Sache des bedrängten Ritters mit Entschlossensbeit angenommen.

Der Larm ward heftiger, und ich schritt ex officio ins Gewehr, vollzog meine Orbre du jour, riß in kurzem Prozeß die Parteien auseinander, trieb die ungebetenen Saste aus den andern Salen zum Tempel hinaus, und eilte zum Divisions-Bachtmeister, dem altesten Cuiraffier-Junker, mit dem Rapport, die Unruhstifter arretiren zu lassen.

Bei ber geringsten Nachlässigkeit ware ich ohne weiters als Junker du jour in die Sache verwischelt worden, und hatte ohne Umstände für Alle busen mußen nach Russischer Ordnung.

Es wurde ruhig, nachdem funfe auf die Haupt= wache geschafft, worunter auch die beiden Nebenbuhler.

Am folgenden Abend zum Appel wurden bie Gefangenen wieder erlos't und ber Durft nach Ra=che war im Arrest gestiegen.

Bum Glude war ich am Morgen abgeloft wor-

ben, und mas fich nun ereignete, ließ mich unbe-

In ber nachken Nacht erneuete sich ber » Auf= ftand" im eigentlichen Sinne bes Worts - benn bie Theilnehmer aftanben aufe von ihrem Lager, Die Aristofraten gegen ben Ritter vom flammenben Busche, ber gereiste junge Pole gegen ben Beinb feiner Liebe, und es flog Blut, inbem ein Buthenber mit einem Glafe auf feinen Gegner marf, einen Grobno'ichen Bufaren, ber, am Balfe gefabrlich verwundet, ins Lazareth gebracht werben mußte. Diefer Umftanb brachte bie Sache gur Sprache, im Rapport an ben Großfürsten, morauf fieben in ichweres Gefangniß abgeführt murben, gur Untersuchung unter Rriegegericht. Im ge= fahrlichsten ftand bie Sache bes Junkers du jour meines Nachfolgers im Cafernendienft. (Auch bier ichien also mein guter Benius mir treu geblieben.)

Die Untersuchung ber Berbrecher untergeordneten Ranges geht fehr langfam.

Wir verlassen die sieben Gefangenen, und über- schreiten einige Monate.

Sammtliche Junker befinden fich wieder in ihrem Capallerie = Regimente, und \*czerefi macht fich zusbringlicher Beise an seine Cameraden, als ob nichts vorgefallen. Die Prügel abgerechnet, welche er im

Palais des Obriften davongetragen, war das Abenteuer im entlegenen Zimmer der Schönen, aus militärischem Gesichtspunkte betrachtet, durchaus nicht von entehrender Bedeutung, und manche Genossen drückten ein Auge zu und ließen sunse gerade sein. "

Einem höchstsoliben Sachsen unfrer Division waren auf eine rathselhaste, unerklärliche Beise vierzig Silberrubel verschwunden, und Niemand komnte bem Diebe auf die Spur kommen, da es gar leicht zu merken gewesen ware, wenn ein Semeiner sich der Summe bemächtigt hätte, der in seinen Bewegungen so beschränkt ist, daß er keine vier Sulden ausgeben kann, ohne sich zu verrathen.

\* czersti hatte ungewöhnlich viel Gelb, das er angeblich von seinem Dheim, dem großen Cassen, General als Bulage empfangen, was jedoch unswahrscheinlich schien, da dieser seine Freigebisteit bekanntlich zu bezähmen wußte

Der Bestohlene gab sich alle Mube, seine Rusbel irgendwo zu entbeden, beobachtete ben flotten Cameraben und schwieg.

Eines Tages hatte fich ber Student von Wilna einem Curlander seines Zuges angeschlossen, der seinen commandirenden Officier, einen Deutschen, besuchen wollte.

Sie traten in seine Parterre = Wohnung, und fanden ihn, nach einem Mandber erschöpft, auf dem Bette, bei verschlossenen Fensterladen. Sobald er sie im Zwielicht erkannt, nothigte er sie zur Be-quemlichkeit, entschuldigte sich aber zugleich, daß er aus Mudigkeit seine Lage beibehalte.

Der Curlander fand es artiger, sich bald zu empfehlen, und seinen Freund der Ruhe zu übers lassen, machte sich sort, um sich zugleich auch von dem Gefährten zu trennen, bessen Geleit ihm durchs aus nicht willkommen.

Der Premier = Lieutenant ftellte sich schlum= mernb, und beobachtete mit halbgeschloffenen Augen ben einsamen Gaft, ber ihm gegenüber im Canapee Plat genommen, und unter bem Schutze bes Zwielichts auf bem Tische umbersuchte.

Es klimperte Gelb unter ben betastenben Fingeen, und Jener streckte sich im Bette, als schliese er wie ein Dachs und schnarchte mit Behagen.

Der Neffe bes Generals erhob sich nun leise vom Canapee, und schlich auf ben Beben zur Commobe unterm Spiegel, wo er eine Schreibtasel sand mit Polnischen Banknoten; — setzte sich bann wieder auf seinen Platz, und that ganz unberfangen.

"Ich wußte nun wahrlich nicht" — erzählte

mir ber Officier, aus bessen sigenem Munde ich diese Thatsachen ersuhr — "ob ich rasch aufspringen und den Wicht demuthigen, oder ob ich den Schein des Schlases noch fortsetzen sollte. Wie sehr mich diese "Theilnahme" des nobeln Jungen an meiner Baarschaft überraschte und erschütterte, kann ich nicht beschreiben, und dennoch konnte ich mich wiederum des lauten Lachens kaum enthalten.

So schnarchte ich eine Weile fort, bis ich end= lich, des Besuches überdruffig, moglichst naturlich gahnend, erwachte, mich nochmals höflichft entschulbigte über meine Unart, baß ich nicht aufstehe und die honneurs mache, - worauf mein Jun= fer mir eine Reuigkeit aus bem Regimente erzählte, feinen Gabel nahm, und fich meiner Gewogenheit Ich sprang auf, und untersuchte recommandirte. Auf bem Tische, wie in ber Schreib= mein Gelb. tafel fehlten in allem brei Rubel und einige Gul= Dhne Bogern rief ich meinen Bedienten, ber mir bas Silbergelb aus großern Banknoten gurudgebracht, erklarte ihm, baß ich obige kleine Summe vermiffe, und brang auf fein Geftanbnig.»

"Der Deutsche Junker" — erwiederte ber Bebiente, indem er den Curlander meinte — "kann nichts entwendet haben, und außer ihm und \*czerski war Niemand im Zimmer. \*czerski muß

7

sich versehen haben. Meine Chre steht auf bem Spiele; ich werbe ihm nacheilen und ihn zur Rebe stellen

"" "Rach' was bu willft, " entgegnete ber bestohlene Lieutenant; "nur schaffe mir bas Geld, bas vom Tische und aus ber Schreibtafel verschwunden ist. "

Der Bebiente eilte bavon, und erreichte ben Junker in der neuen Belt,« wo er ihn sofort ans redete, und ihm geradezu meldete, was so eben zwischen ihm und seinem Herrn vorgefallen.

Was erwiederte der Junker? — Gab er etwa dem Bedienten auf der Stelle eine Ohrseige, und sandte ihn nach Hause mit einer langen, blutigen Rase? Reineswegs. Er stotterts eine unbeholsene Entschuldigung, und ließ sich seinem Lieutenant empsehlen, wer werde schon nächstens über diese Sache persönlich mit ihm reden. "

Mit biefer Melbung, und bem Benehmen bes nobein Junters zufrieden, begab fich ber gefrankte Bebiente zu seinem herrn zurud, ber, wie aus ben Bolken gefallen, noch immer nicht zu sich selbst kommen konnte.

Da er mit eigenen Angen gesehen, baß sein Gast mit Bebacht und Vorsicht sich vergriffen, besprach er sich uber biefes Ereigniß mit bem Chef

ber Escabron, wie er es ber Chre bes Regiments schulbig war.

Aus menschlicher Schonung, die biefer Bicht zwar nicht verbiente, wurde beschloffen, bie Sache vorläufig geheim zu halten, ba ber Geachtete auf Beitlebens zum gemeinen Armee = Soldaten begra= birt werben murbe, wenn sein Bergeben gemelbet und vor bem Rriegs = Gericht verhandelt werben follte. Nach fernerer Berabrebung ließ aber ber Lieutenant ben Schurken zu fich rufen, erorterte ihm feine Schanbe, und legte ibm ein Document gur Unterschrift vor, welches beurkundete » baß sich ber Unterzeichnete so gewissenlos vergessen, bei feinem Lieutenant, bem herrn N. R., so und so viel Polnis iche Gulben burch Diebstahl zu entwenden, er mitbin, falls er jemals avanciren solle, auf die Uniform des Regiments verzichte, und sich felbst fur unwurbig erklare, ferner in ber Barbe fort zu bienen. "

Dieses Document unterschrieb ber Junker \*czerski, ganz ruhig, streute Sand barauf, und übers reichte es seinem Premier = Lieutenant mit militarisschem Anstand.

Der Deutsche Officier stand wie unter einem eifigen Sturzbabe, und hatte beinahe ftatt bes Geachteten seine Fassung verloren.

Er erholte fich fo rafch als moglich, und be-

gann nun seine Ermahnung, indem er bem Russen vorstellte, wie sehr er sich in ihm getäuscht habe, und sagte unter Anderm:

"Mensch! ich begreise Sie nicht, wie Sie sich so vergessen konnten, wie Sie sich so vergeben konnten gegen mich, gegen mich — ber ich Sie stets als Cavalier, als Mann von Ehre behandelt, dem ich stets mit Wohlwollen, ja mit Freundschaft entgegenstam! — Hatten Sie denn kein Vertrauen zu mir? Wußten und fühlten Sie denn nicht, daß ich Ihnen zu jeder Stunde gern und mit Freuden das Oreissache vorgeschossen hätte, wenn Sie mich nur je darum gedeten? — Ja, bei Gott! ich bedaure Sie so sehr, daß ich noch jest — bei meiner Ehre, noch jest im Stande sein wurde, Ihnen zu dienen, und Ihnen sogar das Ooppelte des Entwendeten zu leihen, wenn Sie"

"Bitte, Herr Lieutenant!" unterbrach ihn hier ber Neffe bes Generals, "fo haben Sie boch bie Gute und borgen mir zwei Rubel; ich befinde mich in ber schändlichsten Berlegenheit."

Lieber Leser! was sagst du zu bieser Unterbreschung, an deren Wahrheit ich selbst zweiseln wurde, wenn nicht ber Deutsche sie mir Wort fur Wort ausdrücklich mitgetheilt hatte?

## XXV.

Fortsetung. — Deputation der Junker an ihren Escabrond. Schef. — Dessen Rapport an den General des Regiments. — Besondere Verhältnisse des Generals jum Cassen. General, wegen einer leidigen Null. — \* czerski amusirt sich, und soll avanciren. — Besucht eine Restauration, und spielt mit einem silbernen Estössel. — Intimes Billet an seinen Zugs. Officier.

Wenn es unbegreifliche Dinge auf biefer Welt giebt, bei benen uns mit Recht "ber Verstand stille steht," so gehört wohl die Frechheit unsers biebischen Junkers dazu, die, noch mehr als Frechheit, in ber Deutschen Sprache kein bezeichnendes Wort sindet.

Das Unglaubliche wurde als Wirklichkeit im Regimente bekannt, und brei Junker der Escadron, von ihren Cameraden dazu erwählt, begaden sich in Parade-Uniform zu ihrem Chef, mit der Erklärung, daß sämmtliche Junker, ihrem militärischen point d'honneur, wie ihrem moralischen Ehrgefühl zu Folge, nicht länger mit dem Junker \*czerski in der Escadron dienen wurden, und daß sich eine Deputation mit gleichem Anliegen an den Chef des Regiments gewandt hätte, wenn sie sich nicht der Pflicht entledigt, die Bitte um Entser-

nung bes Chrlofen mit biefer Melbung gehörigen Dris zu eröffnen.

Was war zu thun? Der Escabrons : Chef, ein rechtlicher Esthländer, gab seinen Junkern die Ber-sicherung, daß die Sache schleunigst dem Seneral vorgetragen werden solle, billigte ihre Hinzusügung, daß sie Berührung mit dem Seächteten vermeiden würden, und entschied vorläusig, ihn vom dienste auszuschließen, um jede Begegnung zu verhindern.

Die infame Angelegenheit kam vor ben General, und hier gerathen wir selbst fast eben so sehr in Berlegenheit, als bieser, ba die conventionelle Rücksicht gegen bie Person bes Generals mit ber Gewissenhaftigkeit bes Erzählers in Zwiespalt tritt:— indem wir, aus Achtung gegen Stand und Namen bes Berlegenen, gern unberührt ließen, was zur Charakteristik ber Berhältnisse bennoch anges beutet werden muß.

Der General war abhängig von bem Dheim bes Schurken, indem einst vor Jahren ein Berssehen, oder dergleichen, mit einer Cassen-Anweisung Statt gefunden, welche Jener in Gile von bem Commissariats - General hatte unterzeichnen lassen und — und —

Je nun — was ist ba zu machen? Wir erinnern-

und bes Einzelnen nicht mehr so genau. — Ein launiger Schreiber hatte aus Ironie der Zahl eine Rull hinzugefügt, welche in der Cassen = Anweisung nicht mit Buchstaben wiederholt gewesen. Der Cassirer hatte die Summe panktlich ausgezahlt — ber ganze Irrthum war nachher bestens im Geheismen geschlichtet worden.

So was Achnliches war es. Die Division ersuhr es, als bffentliches Geheimnis. Bas brauchen wir es weiter zu wissen!

Iren ist menschlich! und wer große Schulben hat und sich fur ben Augenblick in Berlegenheit bestindet, sucht sich ju belsen, so gut er kann.

Der General zuckte mit ben Achseln, und — zuckte wieder, wieder mit den Achseln, und erwiederte dem Escadrons = Chef, daß er auf der Stelle mit dem Commissariats = General über diese insame Sessichichte reden, und die Berabschiedung des Nessen veranstalten wolle, und was dergleichen mehr.

Vielleicht traf ber Regiments - Chef ben Oheim nicht zu Hause, als er ihn in bieser Veranlassung besuchen wollte? — Bielleicht traf er ihn nicht allein, oder in Geschäften vertieft? — Vielleicht vergaß er die Hauptsache im Gespräche über Nesbendinge von größerer Wichtigkeit, als z. B. von irgend einem Vorsalle bem Lever zu Belvebere

von Regiments=Schulben und Privat=Abrechnung? Bielleicht —?

Se nun, es lassen sich hundert Falle benken, die eine Berzögerung der Ruckprache bewirkten und übrigens hatte die Sache ja auch gar nicht so große Gile!

Es vergingen einige Wochen, und ber Reffe mar noch immer nicht um feinen Abschied eingekommen, lebte vielmehr gang ungenirt und luftig brauf los, zeigte teine Spur von Migmuth ober Trubfinn. feine Unwandlung von Gram ober Scham, fonbern schien bie schwierige Aufgabe geloset zu haben, wel= de eine Deutsche Jugenbschrift so erhaben bezeichnet, "bie Runft, ohne Reue froblich ju fein!« Er that keinen Dienst, und bas mar schon eine Muszeichnung, Die ihm fehr wohl zu Statten fam. Buweilen verhöhnte ihn zwar irgend ein gemeiner Sbibat, ber im ftolgen Bewußtsein seiner unbeflectten Chrlichkeit ihn mit Berachtung über bie Schultern anfah, und halblaut gegen einen alten braven Cameraden eine giftige Bemerkung machte, uber die gleiche Farbe der Uniform bes Junkers und ber ihrigen ; - uber beffen Gallonen und uber Ehre und Schande eines Kaiferlichen Leibgarde = Regi= ments; aber unfer acherski pfiff fein Rrakauer Allegro gang aufgeraumt vor fich bin, wenn ihm

bergleichen begegnete, suchte irgend einen "Semeisnem" im mahren Simme des Worts, durch einen verdindenden "Kosad" oder durch einen doppelten Kummel auf Augenblicke für sich zu gewinnen, umd rühmte den Wein seines großen Onkels, bei dessen Namen ein Gemeinex sich unwillkurlich Front stellte und die Furadka heradzog, wie ein Laiensbruder bei dem Namen seines Ordensheiligen.

Der Chef bes Regiments hatte seither nicht gewagt, ben Nessen bes Cassen. Generals zur Fronte im Regiment zu begrabiren (wie solches andern Junkern auf bas geringste Formvergehen geschah), und bennoch hatte er biefes, aus Rudssicht und Achtung gegen die Cameraden bes Gesächteten, unbedingt thun mussen, wenn auch nur vorläusig und auf unbestimmte Zeit.

Warum es nicht geschah — können wir nicht mit Gewißheit behaupten. Bielleicht hatte er gegen soust Jemanden "Sicht« ober "Rücksicht" zu nehmen? — Vielleicht schien er mit der "Achtung" gegen die übrigen Junker und Officiere des Resgiments nicht ganz im Klaren? — Es erfolgte durchaus nichts zur Nechtsertigung der verletzen Shre des Regiments, und abermal verstrichen einige Wochen, und "ezerski triumphirte gegen diejenigen Gemeinen, welche sich noch mit ihm ab-

gaben, daß er nun sein Jahr ausgebient habe, und pachstens zum Officier vorgestellt werde! — Seine bezeichneten »guten Freunde « zogen die Furaska herunter, titulirten ihn um einen Schnapps nach zukunftiger Gebühr, und es verbreitete sich richtig die Nachricht im Regimente, daß der Junker \* czerski zum Officier vorgestellt werde, zwar nicht zum Garde Dfficier, aber bennoch zum Officier in der Armee, wohin so mancher brave Junker abgegangen, der die Zierde seiner Escadron ge= wesen.

Seine Cameraden erstaunten, aber es beståtigte sich wirklich, und mithin ließ sich vermuthen,
daß der Chef doch wohl endlich eine Gelegenheit
wahrgenommen, und mit dem Onkel über das
"Fortkommen" seines Nessen gesprochen. — Warum
Zener nicht darauf bestanden und gedrungen, daß
der Cassen General im Namen seines Nessen um
bessen Abschied einkommen solle, da doch dieser
daß Document seiner Schmach eigenhändig unterschrieben, ein Document, über welches die Standarte des letzten Armee = Regiments in Moder zerfallen möchte, wenn der, der ausgestellt, als Ofsicier in ihre Nähe trete? Warum der Chef dem
einsichtsvollen Onkel (bei welchem wenigstens Verstand und Einsicht voraus zusehn, da er den

Seneralsrang führte), warum jener ihm also die Infamie des Neffen nicht kurz und bündig erdff=
net, und ihm die Wahl gelassen, den Schurken
aus dem Regimente zu schaffen, oder ihn auf
Beitlebens degradirt zu sehen, als Infanterist im letzten Sibirischen Regimente? — mit einem Wort,
warum der Garde=General nicht seine Pflicht
erfüllt hatte, die er der Soldateska unbedingt
schuldig? — Das wissen wir nicht genau anzugeben.

Aber wir wissen ziemlich zwerlässig, daß ber Garbe General durch ganz besondere Umstände sich genöthigt sah, dem Willen des hohen Commissariats Beamten ohne Widerrede zu gehorschen, wenn er sich nicht gewissen Fatglitäten aussehen wollte, die ein Garde-General zu vermeiden sucht, da sie sich mit leibigen Bedingungen in Betreff der Uniform nicht vertragen.

Der Junker \* cerski ware nun also, im Namen seines vielvermögenden Dheims, und durch die gezwungene Gnade seines Chefs richtig Officier in der Armee geworden, wenn er nicht im Uebermuthe der Freude über sein festbegründetes Glück in eine Restauration gerathen, wo ein filberner Eslöffel ihm in die Hand siel, zum Umzühren und Einlösseln der Suppe, die er sich gesben ließ.

Wer nach obigen Borftubien feine schöne Carrière ununterbrochen fortsett, und für die Zukunst so glanzend erdstuet sieht, kann wohl auf einen Augenblick in Gedanken oder in Zerstreuung versinken, und in Gedanken oder aus Zerstreuung einen sübernen Esidssel zu sich stecken, der einem Wirthe gehört und ohnehin nicht viel werth
ist!

Bas liegt an einem silbernen Eglöffel? Macht ber Verlust besselben einen Birth arm? Das müßte ein pawerer Birth sein, ber nicht einmal einem silbernen Eglöffel entbehren könnte, wenn es einem Russischen Garbe-Junker just einfällt, ihn als theures ober wohlseiles Andenken zu sich zu steden?

Der bestohlene Bugd : Officier bes Junkers begegnete mir eines Tages, lub mich ein, balb einmal bes Abends zum Thee zu ihm zu kommen, und fügte mit bebeutungsvollem Lächeln hinzu: "Ich werbe ihnen etwas zeigen."

Er war ein großer Berehrer ber Musik, und besaß eins ber vorzüglichsten Fortepiano's in Warschau. Wahrscheinlich hat er sein Instrument gegen ein noch schöneres vertauscht, bachte ich bei mir felbst; aber warum sagte er nicht lieber: "ich werbe Ihnen etwas vorspielen! « ober: "Sie sollen etwas horen . — Es mag boch wohl kein Instrument sein. —

Mein Zweisel an dem Instrumente war in sofern gegründet, als ich ein musikalisches mir gedacht hatte. Es war aber dennoch ein »Instrument, « das mir mein Freund zeigen wollte, und
zwar ein schriftliches, und nichts andere, als ein
ganz intimes Billet von dem Junker \* czerski,
worin dieser ihn im vertrautesten Tone ersuchte,
dem Ueberbringen desselben zwei Rubel mitzugeben,
da er sie höchst nochwendig gebrauche, indem er
versicherte, daß er seine Unisorm musse repariren
lassen, die durchaus zerrissen und lumpig sei, und
ganz naiv hinzusügte: »ja, ich selbst bin ein zerrissener Lump. «

"Bas fagen Sie zu diesem Billet?" fragte mich ber Deutsche, und schaute mich lächelnd an.

Ich wußte nicht, was ich fagen follte, fah nach bem Datum, und erkundigte mich, wann es geschrieben, da ich, ploblich irre geworden, die Züge des Monats » Jan. « statt » Jun. « lesen wollte.

"Borgestern, mon cher!" lachte mein Freund. Borgestern! mithin etwa vier Wochen nachdem er die Resignation hier bei mir unterschrieben, und mich, wie Sie wissen, mundlich um zwei Rubel bat, als ich ihm mein Mitleid bekräftigte.

"Das ist kein partieller, sondern ein hochst origineller Wahnsinm!" lachte ich nun, und wir lachten ein so herzliches Duett, daß wir am Ende über und selbst lachten.

War benn bieser Mensch wirklich verrückt? — Moge ein Psychologe bas Rathsel erklaren. Zum zweitenmale stand unser Verstand baumstille, und ich nahm mir eine Abschrift von dem unerhörten Billet, die ich aber leider verbrennen mußte, um nicht (falls sie jemals in Warschau bei mir wäre gefunden worden) eben dadurch zu verrathen, daß ich die Absicht hege, das Geringste über jene Vershältnisse zu Tage zu fördern. Man hätte mich fragen können: Was wollen Sie mit der Abschrift dieses Billets, das den ganzen Russischen Classen= abel compromittirt?

Und wer im Jahre 1829 in Warschau lebte, hutete sich gar wohl, bergleichen Fragen an sich kommen zu lassen.

## XXVI.

Fortsetzung. — Die Folgen des Löffelspiels in der Restauration. — Besondere Ansichten eines Wilnaer Studenten über Privatrecht, Eigenthumsrecht und über natürliche Philosophie. — Der Arrestant trinkt einen Schnapps, und bringt einen jungen Lössel zum Vorschein. — Gerichtliches Erkenntniß über die sieben Junker der Balancirschule. —'Seitenblick auf Russische Degradation, und Betrachtungen über den moralischen Zustand der Russischen Arrebszüge im Kampse gegen die Polen. — Die Polen im Rechtskampse 1831.

Einige Tage nach bem Lach Duett bei bem erfahrungsreichen Zugs = Officier verbreitete sich die seltsame Nachricht: ein Russischer Garbe-Junter habe ben Polen ben Krieg erklärt, und mit einer Art Kösselschahung, statt Brandschahung, oder mit Plünderung die Feindseligkeiten begonnen, ins dem er einem Restaurateur in der Krakau-Borsstadt einen silbernen Estössel genommen — Einige sagten gar, gestohlen. Aber das klingt sehr niedrig und gemein, und past nicht in die glänzenden Berhältnisse eines Nessen des Kaiserlich Russischen General = Cassirers \* r. biczki, der noch obens drein Wilnaer Student.

Der Diebstahl mar entbedt worden, und gum Schreden bes Generals, ber als Protector aufge-

treten, wie zur Freude des Regiments, das bis auf den jungsten Trompeter über die Besteckung der Standarte erbittert, wurde unser immer lusstige \* czerski mit Commando zu seinem Escasdronds-Chef abgesührt, der ihm auf gut Russisch die Schändlichkeit seiner wiederholten Fingerübung aussührlich vorhielt, wobei ihn der noble Arrestant mit seinem wässeigen Baschkirenblick so ruhig und unbesangen anglotzte, als lese ihm ein Camerad irgend einen Krakauer Artikel vor, aus dem "Polznischen Courier. Gein glänzendes Thran-Gesicht ward nicht um eine halbe Tinte röther, und schien zum Erblassen nicht recht eingerichtet.

Worüber sollte er benn auch just erröthen, ober gar erblassen? was vielleicht noch umftandicher. War bergleichen benn durchaus nöthig? Kamen hier nicht bloß die verschiedenen Ansichten von ein und demselben Gegenstande in Betracht, als z. B. von dem silbernen Löffel des Restaurateurs in der Krakau=Vorstadt und von der Baarschaft des Deutschen Officiers?

Ber kennt die besondern Ansichten des Junsekers \* czereki, der an der Universität zu Billena seinen Geist entwickelt hatte? Ber hat seine Hefte und Ercerpte über das Privatrecht, das Eigenthumsrecht und über naturliche Philosophie

gelesen? Und liegt bas Errothen und Erblassen nicht im Gefühle begründet? und für diesen Fall namentlich im Ehrgefühle?

Angenommen: ber Junker \* czereki hatte ben Rest seines sparlichen Chrgefühls burch entsehrende Behandlung als Student an der Universsität zu Wilna unter Nowosilzow's Maaßregeln verloren, — wie konnte er denn nun als Gardes Junker in Warschau errothen oder erblassen?

Wir wollen die Forderungen an einen ehemaligen Wilnaer Studenten nicht zu hoch spannen, der sicherlich nach Sibirien gekommen ware, wenn er sein Ehrgefühl lauter und rein bewahrt, und es jemals gezeigt hatte in Emporung des Herzens wider die Schmach der Verhaltnisse, die ihn umstrickten.

Wohl haben wir wadte junge Manner gekannt, bie in Bilna Studenten gewesen; aber eben weil wir solche gekannt und von Hochachtung für sie durchdrungen worden, fanden wir auch Gelegenheit, über die Bedingungen Aufschluß zu erlangen, welche bort vorherrschten.

Der Junker errothete nicht und erblaßte noch viel weniger, benn er war sich keines Bergehens bewußt gegen — ben Staat; er war nie in einer geheimen Berbindung gewesen, hatte sich nimmer

mit demagogischen Umtrieben befaßt, kannte die Begriffe, Wahrheit, Freiheit, Recht, Ehre w. nicht einmal dem Namen nach, bewahrte mithin ein reines, ruhiges Gewissen. Und was den gestichlenen silbernen Eslössel anbelangte, so war das ein lumpiges Bagatell, das bei dem Nessen eines so reichen und großen Onkels doch wahrlich nicht der Rede, viel weniger des Erröthens oder Erblassens werth.

Er murbe auf die Haupt-Hauptwache ber Commandantschaft abgeführt, und als er das Haus des Escabrons-Chefs verlassen, erklärte er dem Unterofsicier, der ihn escortirte, er musse geschwind einen Schnapps trinten; worauf er an der Ede des Alexander-Plates in eine Boutique sprang und dem Juden — einen silbernen Theelossel zum Berkause zustedte, mahrend er ganz behagtich ein Glas leurte.

Der Jude starrte ben Garbe: Junker befrembet an, beschaute ben silbernen Theelossel, wog ihn in ber geubten hand und schien nicht abgeneigt, das Eigenthumsrecht um einige Polnische Gulden zu erkaufen. Aber er zögerte ein wenig gar zu lange, und ber commandirte Unterofsicier trat in ben Laden, und bemerkte die Unterhandlung seines Arrestanten mit dem verlegenen Juden, um besagten silbernen Theelossel. Ein bonnernder Fluch fuhr aus dem Schnurrbarte des alten Solstaten, der rasch das Corpus delicti in seinen Handschuh schob, und ohne den Kummel anzurühzen, den ihm der Junker höslichst präsentirte, ihn weniger höslich zum Ausbruche nöthigte, und ihn auf der Hauptwache des Plates in sichere Verzwahrung brachte.

Du wunderst dich vielleicht, lieber Leser, über diese Theeldssell= Spisode? sindest auch wohl Ursache der Verwunderung? und ich bekenne, daß ich mich selbst ein wenig verwunderte, als der Escadrons = Chef des Junkers mir diese Thatsache, dieses "Einschiebsela zur Untersuchungs = Geschichte erzählte.

Aber bei dieser Berwunderung wollen wir es denn auch bewenden laffen, und über ben silbernen Theeloffel kein Wort weiter verlieren, der gewiß nicht halb soviel werth gewesen, als ein süberner Estöffel, und in jeder Beziehung in den Sanden des Garde-Junkers ein slumpiger- Gegenstand war.

Die Sache ber sieben Cameraben aus ber Ba= lancir=Schule bes vierten Poln. Inf. = Regiments war, wahrend ber Kunstübung bes Geachteten, vor bem Kriegsgerichte unterfucht und verhandelt wor= ben, unter bessen Beisigen mehrere meiner Be= fannten, von benen ich, wie fpater über \* czereff, bas Gingelne bes Erfenntniffes erfahren tonnte.

Bier jener Ungludlichen wurden auf funf und zwanzig Jahre, mit Berluft bes Abels, als Gemeine zur Linien=Infanterie ins Innere bes Landes abgeführt. Das Loos ber Uebrigen war milber, wenn auch immer hart genug.

Dergleichen Degradations = Falle find im Ruffischen Militatr bekanntlich ganz an der Tages = Drbnung. Man versicherte mir, daß in manchem Linien=Infanterie=Regimente der neunte Mann bes zweiten Gliedes ein degradirter Officier sei.

Aus Rudficht und aus menschlicher Schonung bes Commandeurs werden sie nämlich meistens in bas zweite Glied gestellt, um sie nicht etwa in der Fronte des ersten dei jeder Gelegenheit dem öffentlichen Anschauen Preis zu geden. Bei roher und tyrannischer Individualität des Chefs sindet jedoch diese zartere Behandlung nicht Statt, und ein begradirter Capitain wird nicht selten mit dersselben Herabwürdigung angeslucht, wie ein Gemeiner, der einigemal durch drei tausend Spießeruthen gewandert ist.

Bielleicht liegt in biefer Untermischung ber Ruffischen Regimenter eine tief verborgene Ursache bes mankenben Sieges im Rampfe gegen bie Polen!

Rechnen wir unter breitausenb Mann auch nur ein hundert und funfzig Degrabirte, welche Sahre= lang in ber tiefsten Erbitterung gegen ben Despotismus, ber ihr Lebensglud, ihre Ehre, ihren innern Frieden untergrub und gerftorte, ihren gemeinen Dienst verrichteten, und erwägen wir ben Einfluß, ben ihre ftete Berührung mit ben Krons-Gemeinen auf die Stimmung bes Regiments nach und nach bewirkt, so erklart es sich vielleicht um jo eber, daß die Ruffische Armee im Rampfe gur Unterjochung ber Polen seither nicht ber großen Erwartung ber Servilen entsprochen, welche in bem bereits im Boraus gefeierten Siege ber Ruffen bie erneute Befestigung bes absoluten Princips zur Herrschaft über ganz Europa mit Buversicht boffen.

Richt nur ber nagende Wurm ber Degrabation im Mark eines Regiments, sondern auch die Hoffnungslosigkeit des Gemeinen überhaupt (welche wir früher anschaulich zu machen suchten), ber trostlose Zustand jedes Einzelnen, der seine fünf und zwanzig Sahre der Knute zum Opfer bringen muß, mag und einen Gegenstand der ernsten Betrachtung bieten über die Wirksamkeit der bespotischen Macht in ihrer moralisch zerstörten Urmee.

Bofur ichlägt fich ber Ruffische Leibeigene in

ber bleichen Fronte neben seinem Grasen, ber als begrabirter Officier mit ihm unterm Sclavenjoche ber Willeur, ber Freiheit, ber Erlösung, bem Absschiebe entgegen seufzt, — bem Abschiebe, ber bem Degradirten vielleicht erst mit bem Tode zu Theil wird, ba er, wie es tagtäglich geschieht, etwa auf Zeitlebens zur Gemeinheit verurtheilt ward?

Rampft ber Degrabirte wie ber Leibeigene für bie Ehre und ben Ruhm feines Baterlandes?

hat er ein Baterlanb?

Burde ber Degrabirte nicht bes Besitzes beraubt, ber ihn an sein Baterland knupfte? Und besitzt ber Leibeigene irgend etwas in seinem Baterlande, wofür er einen Eropfen seines verkauften Blutes vergießen sollte? —

Fur ihr Baterland alfo fampfen fie nicht.

Sie tampfen fur ihren Raiser und herrn, auf bes Kaisers Gebot, wie g. B. gur Unterbrudung ber bebrangten Polen.

But! — Vielleicht schlägt sich der verkaufte Leibeigene mit Muth und Bravour, mit Ausbauer und Kraft für seinen Kaiser und Herrn, der ihm einst, nach fünf und zwanzig jährigem Dienst, seisnen Abschied giebt; aber auch nur seinen Abschied, und für sein armseliges Dasein im herannahenden Alter keinen Papierrubel.

Aber ber begrabirte stolze Russe, ober ber bes grabirte freie Pole, seit Jahren bie Last ber Mussetete und die Schmach ber Entbehrung tragend mit verschlossenem Ingrimm — diese kämpsen etwa mit mehr Muth und Bravour, mit mehr Ausdauer und Krast für ihren Kaiser und Herrn zur Unterziochung einer längst begradirten Nation, bezren Berhängnis sich spiegelt in ihrem eigenen Schicksale — in dem Loose der Degradirten! — So verwundern wir uns denn nicht so sehr über die Kredzüge des viersachen Russischen Armees

über die Krebszüge des vierfachen Russischen Armees-Eorps, welches den Kampf erössnete auf des Kaissers Gebot, im Namen des Kaisers als König von Polen, zur Unterwerfung und Zerstörung seines constitutionellen Bolkes. Wir verwunsden uns nicht so sehr über den seither erfolglosen Kampf der Russischen Soldlinge gegen die freien Polen, — über den bedenklichen Fall, daß ein unsumschränkter Monarch, der als "Selbsts und Alsteinherrscher" mehr denn funfzig Millionen Mensschen gebietet, seit sechs Monaten") nicht im Stande gewesen, ein Häussein Polen von drittes

<sup>\*)</sup> Der Verfasser marb unterbrochen, und fuhr fort am siebzehnten Capitel bieses Werkes, im Eril feiner Berbannung aus bem Bereiche ber Kaiserlich-Russischen Gesanbtichaft am Sachsischen Hofe, im Juni 1831.

halb Millionen zu bezwingen, welches feine be = schwornen Rechte vertritt mit bem Blute bes erbitterten Berzens.

Wir wundern uns nicht über die moralische Unfähigkeit der Ruffen, da wir die innern Vershältnisse ihrer Regimenter, ihrer Arme e kennen lemten. Aber dennoch staunen wir andrer Seits über das beispiellose Ereignis, das ein Häuslein Polen, von drittehald Millionen, welches etwa höchstens 200,000 Mann spärlich zu bewaffnen im Stande ist, seit länger als sechs Monaten den Ramps der Freiheit bestand gegen den Colos der absoluten Macht, der über eine Million Bewaffsneter aufzustellen vermag, und mit despotischer Droshung ins Feld rückte gegen die beschwornen Rechte eines erwachten, unterdrückten Bolkes.

Die Nachwelt wird ben Rechtstampf ber Polen im Jahre 1831, betrachten als einen Lichtpunkt in ber Geschichte aller Bolker und aller Zeiten. Die Baterlandsliebe, der Geist und die moralische Kraft der Polen bewährte sich zur Weihe der Unsterblichkeit in einem Glanze, den so leicht kein Bolk der Erde an Shre und Ruhm überbietet.

Der Menschheit freudiger Eroft, im Rudblid auf die Große vergangener Zeiten, auf die Große untergegangener Bolter, fühlt fich gestärkt und

neubelebt in dem Bilde übermenschlicher Mandhaftigkeit der Polen, in ihrem gottgeweihten Kampfe des Rechts und der Freiheit, gegen die Schande und Schmach der entehrenden Sclaverei.

Sahrhunderte werden tommen und vergeben; aber die ewig gebarende Beit wird auch eines Jahrhunderts bedürfen, gur neuen Schopfung einer ahnlichen, blutigen Polengroße!

## XXVII.

Fortsesung. — Der Junter \*cgersti vor bem Rriegsgesricht: — Beruft sich auf seinem Oheim, den Cassens General. — Ginfluß des Cassens Generals auf die gerichtliche Untersuchung seines Neffen. — Seitenblick auf die negative Gleichheit vor dem Gesete, durch ein Beispiel erläutert.

Der Junker X. Czerski avancirte zu schwerem Gefängniß und endlich zum Ariegsgerichte, und benahm sich wie seither. Er zeigte nicht die geringste
Spur einer inneren Regung, die als Chrgefuhl,
Scham, Reue oder Verdruß zu beuten.

Mit ber größten Gleichgultigfeit gestand er feis nen breifachen Diebstahl, und murbe weit mehr gestanden haben, wenn die Beisiger bes Gerichtes fich nicht geschämt hatten, bie Schmach ber Barbe-Uniform noch weiter ju enthallen.

Auf die Frage eines Officiers des Gerichts: wie es ihm denn moglich gewesen, sich auf eine so niederträchtige Weise dem Diebstahl hinzugeden? fo ehrlos zu stehlen? — antwortete er mit dem ihm eigenthümlichen Arote:

"Stehlen? — Bas hab' ich benn gestohlen, bas ber Rebe werth ware? Mein Oheim stiehlt ganz anders, aber eben weil sein Diebstahl von Bedeustung ist, kommt er nicht zur Sprache. Bare ich an meines Oheims Stelle, und hatte ich keine Kleinigkeiten genommen, wurde ich hier auch nicht vor Gericht stehen. Sie kennen so gut, als ich, bas Sprichwort: Die kleinen Diebe faßt man, die großen läßt man laufen."

Nicht ohne Verlegenheit hörten bie Anwesen= ben diese überraschende Erwieberung der Frechheit. Was wurde der sachkundige Neffe über die Un= terschleise seines Onkels gebeichtet haben, wenn das Gericht sich ermächtigt hätte, auf die Erörterung und Auseinandersetzung der hingeworfenen Anklagezu bringen?

Es galt hier aber die Ehre ber Krone, welche burch ihre Beamten vertreten wird, und auftecht gehalten werden muß vor ber Welt; wenn fie auch an und fur fich fcon verlett und gufammengefallen unter bem ungefiorten Betruge ihrer Bertreter.

Der General \*r. biczki leitete mittelbar burch seinen gewichtigen Einstuß ben Sang ber Unstersuchung zu Gunften bes Schurken, ber sich in jedem Berhor auf die Protection seines Oheims, und noch keder auf bessen weit größere Strafbarzeit berief.

Dem Protector wurde es nicht schwer, zur Milberung bes gerichtlichen Erfenntniffes rafch zu wirken; benn als General = Caffirer ber Division trug er bie ganze Division im Rod, und nebenbei in feiner Brieftafche noch ertra einen General. In Summa: ber Leibgarde=Junter \*czersti, bes breifachen, schandlichen Diebstahls überführt und geftanbig, wurde auf unbestimmte Beit als Cavalier gur Linien=Infanterie begrabirt; bas beißt, zum Dienft als Gemeiner, aber nicht, wie bie oben Ermahnten, mit Berluft bes Abels, mohlverftan= ben: unterm Borrecht bes Abels; mo= burch er also über kurz ober lang (nach will= furlicher Entscheidung bes Regiments = Chefs) zum Officier avanciren konnte, welches burch probate Mittel bes Caffen = Dheims auch mahrscheinlich in einigen Monaten geschehen.

Bur größeren Klarbeit über bie negative » Gleich=

heit vor bem Gesehe in Russichen Militair-Berhaltnissen (und ber ganze Russische Staat ist ein Militair-Staat) wollen wir unter zehn Beispielen, bie ein einziger Monat bietet, nur ein einziges mit bem Obigen in Parallele stellen.

Die Cavallerie=Schule unter Commando bes Obriften Czernomsti, hatte ihre "Regiments= Bachtmeister-untersich, wie die oft berührte Balancir= Schule. Der Wachtmeister ber Grodno'schen Garde= Huster, war im Winter 1830 ein allgemein besliebter Esthländer, der lange in Dorpat studirt, vier Jahre als Junker in der Armee, und gegen vier Jahre als Garde=Junker biente.

Wer ihn kannte, mußte ihn hochschäten und lieben, und seine Cameraben verehrten ihn.

Eines Abends befand er sich nicht wohl, und fühlte das Bedürfniß, ein Glas Thee zu trinken. Bon einem jungen Polen begleitet, ging er auf Augenblicke in ein Case, außerhalb der Bach-Linie, jedoch innerhalb der Barrière der Schulgebäude. Ein Camerad, welcher der Tochter der Casetidre die Cour machte (ein Halbrusse aus Litthauen) verließ seine Schone und das Zimmer, als die beisden Säste in ihrem Casernen-Mantel hereintraten, begab sich rasch zu einem Bice-Chef der geheimen Polizei, und verkauste das Glück der beiden Grod-

no'schen Susaren um funfzehn Rubel Saber, welche ihm am nachsten Zage ausbezahlt worden, als ber alte Husar" mit bem jungen Polen bereits auf ber Hauptwache bes Plates saß.

"Saile sitt auf bem Plate!" erscholl es unter feinen Bekannten, und die Bebeutung bieses Worts empfanden wir tiefer und bitterer, als es hier umschrieben werden kann.

Wer nauf bem Plage faß, d. h. auf ber Saupt= Sauptwache, war icon im voraus begra= birt, und keine Macht in Warschau konnte ihn retten.

Am Morgen nach ber Verhaftung wurden Beide bem Großfürsten vorgestellt, und ohne Kriegs=gericht, ohne Verhör und Untersuchung wird ihre Strafe entschieden, ihnen aber nicht zuerkannt, bis ein Kosack des Nachmittags um vier Uhr mit einem zweispännigen Schlitten vor der Hauptwache erschien. —

Bur felbigen Stunde befand ich mich in ber Familie des Regiments = Abjutanten v. Lowen = thal, ber spåt aus den Casernen gekommen, schwei= gend sein Mittagsmahl nachholte.

Ein Ordonnang-Sufar trat ein, und überreichte ihm eine Orbre.

Er las fie, schaute mich an mit einem verlor= nen Blide, und fprach: - Paile ift begrabirt. Da ift die Orbre. Er felbst wird gleich hier sein.

Bir schwiegen. Die Mutter und Schwester bes Abjutanten traten ein, und erfuhren ben Inhalt ber Orbre.

Das Geklingel eines Schlittens unterbrach bie angfiliche, wortlofe Stille.

Der Kosad hielt vor ber Thure, und Saile und ber junge Pole eilten die Treppe herauf, ins oft betretene Zimmer bes Abjutanten, mit bem ich burch bas Bureau ging und die Gefangenen begrußte.

"Mein Gott! find wir benn begrabirt?" fragte Saile mit bleicher Lippe.

Der Abjutant bejahte bie Frage: " So eben bekomme ich die Ordre. «

- » Und der Kosack ba braußen soll uns nach Litz thauen bringen? "
  - » Wie Gie feben. «
  - . Und heute noch follen wir fort?"
- "In der Minute. Der Kerl muß vor der Thormelbung mit Ihnen auf der Straße sein. Sie reisen die Nacht burch."

Es erfolgte eine Paufe, und Baile fuhr fort:

"So thun Sie mir boch ben Gefallen, fagen Sie bem Rosaden brei Borte, bag Sie uns ten-

nen; ber Kerl behandelt uns wie Semeine, und will uns nicht an der Schule vorüber führen. Wie wir arretirt sind, stehen wir hier. Ich habe, Gott strafe mich! nicht einmal ein Schnupftuch, geschweige noch sonst das Allernothigste.

Der Abjutant forgte für den Freund nach Kräften, riß eine Meerschaum-Pseise vom Nagel, und mein Schnupftuch ward zum Tabacksbeutel. Es wurden wenig Worte gewechselt. Der Kosack sandte einen Husaren, seine Sesangenen zum Ausbruch zu mahnen, und sie eilten in das Wohnzimmer der Familie, in welcher "der alte Husar" so viele Jahre als Hausfreund beliebt gewesen.

Eine herzerschutternbe Scene, die ein eisernes Berg ju Thranen ruhren mußte.

Nur Minuten, benn ber Kofack erneuerte feine Mahnung, aus Furcht vor einem ahnlichen Loofe.

Auch wir nahmen Abschied von den Cameraben, und in trüber Abenddammerung (es war mitten im Winter) klingelte der Schlitten dahin, vom ruhigen Rosacken bewacht, der, auf dringende Empfehlung des Abjutanten, die beiden Gemeinenmenschlich zu behandeln versprochen hatte.

Langfam, und tief in mich selbst versunken, ging ich meinen einsamen Weg nach Schulit ju.

Bas ich als Camerab ber Degrabirten, ju je-

ber Stunde einem abnlichen Schickfale ausgesett, auf dem Heimwege empfand, wurzelte in der Liefe meines Herzens für die Dauer meines Lebens, und kein Wort vermag bieses Gefühl der verschlossenen Erbitterung gegen die Willfür des Despotismus jemals zu enthüllen.

#### XXVIII.

Capitel der Erholung. — Die Sach sische Kampe in der Weichsel. — Der Deutsche Fleiß. — Erholung nach der Arbeit; volksthämliches Bedürfniß des. Deutschen Lebens. — Das Hotel auf der Sächslichen Kämpe. — Ein Officier verkriecht sich vor dem Großherrn auf den Dachboden. — Verlorne Thatsachen ähnlicher Art, und Ursache des Berlustes. — Seitenblick auf die Herausgabe der "Memoiren über Polen. "— Folgen für die benachbarten Völker, wenn Polen unterliegt. — Sih-nung durch den Geist der zukünftigen Zeit.

Wenn ber Jube hartnäckig an seinen Borurstheilen hangt, in Unduldsamkeit verharrt, und in seisner Eigenthumlichkeit auf berselben Stufe klebt, die er vor Jahrtausenden behauptet: so ist diese Erscheismung allerdings weniger erfreulich, als an und für sich merkwürdig.

Dagegen aber überrascht es uns um so angenehmer, wenn wir in fremben ganbern ben Deutschen in seiner Bollsthumlichkeit wiederfinden, vorgeschritten mit ber Entwickelung seiner zwar zersstückelten Nation, treu und herzlich an dem Einzelnen hangend, was das Dentsche Leben vor so manchem andern auszeichnet; und um dieses recht klar zu erkennen, bedarf es bloß einer Fahrt auf die sogenannte Sächsische Kämpe bei Warschau, deren in den » Memoiren « schon beiläusig Erwähnung geschehen.

Die Sachsische Rampe, in ben spatern Kriegs= Berichten "ber Sachsische Werber" genannt, ift eine ansehnliche Insel in ber Beichsel, oberhalb ber ersten ober altern Schiffbrucke, bem Stabt= theile Schulit gegenüber.

Die Leser ber "Memoiren" wissen bereits, baß auf dieser Insel einige Deutsche Ansiedler wohnen, Ausgewanderte aus Altpreußen, welche hier, seltssamer Weise, "Schwaben" genannt werden, versmuthlich aus Berwechstung mit andern Ansiedlern in der Rähe von Warschau, die etwa von Sud-Deutschland hergezogen.

Die Insel bietet fruchtbare Wiesen und anmuthige Baumpartien, fühlenden Schatten gegen brudende Sonnenhitze, und ländliche Erquidung durch die Betriebsamkeit der Deutschen Wirthschaft; und gerade diese ist es, welche den Deutschen aus Warschau hieherzieht, zur Erholung an Sonn- und

Festiagen, ober bes Abends nach vollbrachtem Lagewerk.

Bur Unterscheidung von anderen Nationen, mussen wir die Deutsche die fleißige Nation nennen, wenn wir es überhaupt wagen wollen, von einer "Deutschen Nation« zu reden, was in politischer oder statistischer Beziehung wohl schwer durchs zusühren wäre.

Der Deutsche aber ist und bleibt sleißig. Das ist nicht zu läugnen, sondern sindet vielmehr die bündigste Bestätigung in dem Deutschen Gelehrten, wie in dem Deutschen Handwerker, in dem unerhörten Citaten-Schatz, der aus bestäudten Biebliocheken mit Ameisensleiß zusammengetragen von einem acompendidsen Deutschen, wie in dem soeinem acompendidsen Deutschen, wie in dem soeinem Steinhause eines Deutschen Hutz, Handschuhz oder Knopfmachers in Warschau, der einst mit seinem Felleisen und einer einzigen rechten Hand, als wandernder Geselle afremd nach Handwerkswort, und fremd in jeder Hinsicht, die Stadt betrat.

In allen Eanbern Europa's, die ich berührte, habe ich ben Deutschen wiedererkannt in der Würde seines eigenthumlichen Fleises, und die vorzüg-lichsten Erzeugnisse der Handwerker, welche ich in Rom, wie in Copenhagen und Warschau, losben horte, waren von Deutschen verfertigt.

Dem fleißigen Arbeiter aber wird auch zugleich eine stärkende und erquidende Erholung zum Bezdürsniffe, und wenn ber Handwerker vom frühen Morgen bis sechs Uhr Abends, und solcher Beise bie ganze Woche hindurch, in ununterbrochener Thatigkeit sich abmühet, sucht er aus natürlichem Drange die freie Luft, einen Ort der Behaglickleit zum Sigen oder zum Lustwandeln, der ihm zugleich einen labenden Arunk und reinliche, gesfunde Nahrung bietet.

Diese volksthumliche Sitte bes Deutschen Letbens wird so selten beachtet in ihrem wahren Werthe, und sie zeigt boch so offenkundig ben ehrenfesten Charakter bes Deutschen, ber in strenger Gewissenhaftigkeit ben ganzen Lag und die ganze Woche seinem Berufe lebt, um gleichsam mit besto mehr Freudigkeit vie Feierstunden zu genießen, so recht nach Perzenslust im vertrauten Kreise ber Gesellskeit (wir wollen dieses schone Wort mit - Gesell- verbinden) unter seinen Landsleuten oder unter den Seinen, wenn er in der Fremde seine zweite Heimath gesunden.

Es bedurfte fur den Deutschen in Warschau keiner besondern Entbedungsreise, die stille Wohnung eines Unsiedlers auf dem Sachfischen Werber aufzusinden, von schattigem Laubholz umgeben,

in ihrer wirthschaftlichen Einrichtung so heimlich (heimathlich) und einlabend. Bon Deutscher Zunzge begrüßt, von Deutsche offenen Bliden angesschaut, in Deutscher Reinlichkeit bewirthet und mit Deutscher Ehrlichkeit bedient, wird es bem Deutschen auf dem Sächsischen Werder so herzelich wohl, und seine Seele erwettert sich in treuer Anhänglichkeit und Liebe zum fernen, theuren Vaterlande. — Ringsum von Wogen umgeben, gleichsam von Polen getrennt, umgrünt von Weisden, Eichen und Buchen, träumt hier der gefühlzvolle Deutsche auf kurze Stunden sein schöneres Leben, bezahlt seine Zeche und kehrt heim nach Warschau zu seinem ernsten Beruse.

Es mochte bem Anstedler sehr nahe liegen, zur Bequemlichkeit und zur Unterhaltung seiner Lands-leute einige Anstalten zu treffen, welche an und für sich zeeignet wären, Gäste herbeizuziehen. So gestaltete sich die Umgebung der Anstedelung nach und nach zu einem Belustigungsorte, der uns an irgend eine ähnliche Wirthschaft im sogenannten Burstel-Prater bei Wien mahnt.

Unter ben schattigen Baumen finden wir eine Menge Tische und Banke, eine Kegelbahn, eine Schaukel, und sogar ein Carouffel mit Sattel und Stublen, zum Ringstechen fur Damen und Her-

ren. Miles trägt zwar bie Spuren ber alliahrlichen Ueberschwemmung, welche bie ganze Insel bebedt, so baß ber Ansiedler mit Sad und Pad auf seinem Heuboben zum Gefangenen wird, aber eben bas Bebenkliche bieser ganzen Ansiedelung erhöht die Theilnahme ber besuchenden Landsleute.

Beiter hinauf, bem Strome entgegen, liegt ein großes Steinhaus, ein hotel mit Billard und bergl. für die elegante Belt ber Stadt Barfchau, allein es bleibt unbefucht und verdbet.

Wie kann ein solcher Sammelplat in anmuthiger Umgebung verlassen und unbesucht baliegen, in der Rahe einer Königöstadt, die allein sieben Sarde-Regimenter und mehrere Regimenter Linientruppen umschließt, da der Officier doch immer die öffentlichen Orte behauptet, und nach Billigkeit und Recht, die Stunden der Erholung bestens anzuwenden sucht, nach der Muhseligkeit des schweren Camaschendienstes?

Diese Frage, lieber Leser, liegt uns wohl noch weit naber, als irgend einem Officier in Warschau bas einladende Hotel ber Sachsischen Kampe. — Zugleich aber ist sie bir, als Leser bes Früheren, wie mir als weiland Galonentrager in Warschau, im Boraus beantwortet.

Satte ich in Barfchau jemals baran benten

tonnen, einst eine ahnliche Darftellung ber bortigen Verhältnisse zu entwerfen \*); so würde ich
mit mehr Ausmerksamkeit alle bie Lagsgeschichten
im Gebächtnisse gesammelt haben, beren Einzelnheiten mir jeht entsallen, und würde bann auch
im Stande gewesen sein, einen Fall aussührlich
zu berichten, der einst in jenem Hotel Statt fand,
wo der Großfürst Constantin einen Officier überraschte, der seinen Säbel und seine Laske abgelegt hatte, und ihn durch seine Abjutanten auf
ben Dachboden verfolgen ließ, wohin sich der Berbrecher gegen die Form ängstlich gestüchtet hatte.

Diese und hundert ahnliche Thatsachen horten wir, in Ruffischer Uniform, stets mit verschlossenen Dhren, als Manner unfrer Stellung eingebent, in welcher "Die Macht ber Berhaltniffe" uns umstrickt bielt.

In ber Chat, es war mir bamals lieber, ahnliche Ergahlungen gar nicht ju boren, um mein

<sup>\*)</sup> Dieser Gebanke lag mir während meines Dienstes in Warschau durchaus fern. Ich fügte mich den Bebingungen der Gegenwart, und lebte gewissenhaft meiner Pflicht. Meinen Abschied zu erlangen, schien Unmöglichkeit, und mein Wunsch und Trost blieb dermich nach einem spätern Avancement in ein Linien-Regiment nach Persien versehen zu lassen, was immerhin noch schwierig gewesen wäre, da der Großfürst Constantin Riemand aus seinem Corps entläst.

Gebächnis nicht strafticher Weise mit solchen Gesgenständen zu belasten, als sie zu wissen. War es nicht immer ichon gefährlich, bergleichen Dinge zu wissen, weiche unnötbig und fruchtlos das swigebliedene Gerz empören mußten, während der Soldat, desse Galonenträger und unbedingt der Willfur gehorsam sein mußte?

Datte ich mit dem Gedanken, über kurz ober lang meinen Abschied zu nehmen, ein Lagebuch sühren, und die Galerie der Thatsachen eines granzenlosen Despotismus auch nur in flüchtigen Stizzen für mich entwerfen können, so würde ich allerdings wohl in dem Borliegenden etwas Ausstührlicherrs und Besseres geliefert haben; — jedoch! es bedarf wohl keiner Erdrterung, daß gerade die gefährliche Lage, in der wir uns befanden, zugleich auch die Unmöglichkeit mit sich brachte, die Gefahr derselben, durch Aufzeichnung der Ereignisse um uns her, zu beleuchten und durch Mittheilung jemals anschaulich zu machen!

Ein einziges Blatt ber Art wurde mich, auf immer verloren, in ein verborgenes Gefängniß geführt haben, wie solche, nach ber Flucht ber Ruffen aus Warschau, in entlegenen, massiven Casernen entbeckt worben. Wie jene unglückseligen Ge-

1.

fangenen, von beren Dasein vielleicht nur ber »Burgvogt« und ber Kerkermeister etwas wußten, sogar in ber Eile bes unerwarteten Aufbruches fortgeschafft, spurlos verschwunden, wurde auch ich, ein Opfer ber Syrannei, meine Freiheit nur mit bem Tobe wieder ertangt haben.

Und als Ohren = und Augenzeuge unerhörter Schmach, burch Erfahrung belehrt, wie weit sich ber gewaltige Arm bes Despotismus erstreckt, umgeben und umlauert von Spionen und Hassischen, entschloß ich mich bennoch meine Memoisten über Polen au schreiben und auf bem Druck berfelben seft zu beharren.

Und auch biefe Erinnerungen aus Barfchau - werde ich noch den Demoiren hinzufügen.

Sa, ich hab's gewagt, und werde mehr noch wagen \* ); — benn, ich feufze, und laugne es nicht, mein ganzes Wefen ward giftschaumenbe Erbitterung gegen die Schande und Schmach unsferer Zeit, gegen freche Verletzung des Volkerrechts hier und bort — und ein strebender Geist wird feinen Muth außern, um so mehr, wenn er ge-

<sup>\*)</sup> Worte meiner Elegie: "Kreuz am Grabe Alexander Opfilanti's «, am Schluffe des "Borläufers zum Rhonghar Jarr. « München. Lindauer. 1828.

fibet und vertrieben worben aus feinem friedlichen Afpl.

Man hat mich bringend gebeten, ich möchte meine "Memoiren« nicht herausgeben, da die Folgen mich etwa ereilen, und kein Recht und kein Gesetz mich schützen wurden vor den Machtschritten der absoluten Gewalt. Wohl habe ich zu anderer Beit den Bitten von rofigen Lippen recht gern und willig Sehör gegeben, wenn ich durch die Erfüllung ein herz beruhigen und erfreuen konnte; — aber die männliche Kraft ist zum Kampfe geschaffen, und ich erkannte es als meine heilige Pslicht, zu enthüllen, was verborgen lag, damit es offenbar werde vor aller Welt, was \*) ein gestrenntes Bolk zur Verzweislung brachte.

Der Rechtstampf ber Polen vertritt zu un= ferer Beit bas zertretene Recht ber ganzen Menfch=

<sup>\*)</sup> Diese Ursachen bes Polen-Ausstandes scheinen in verschiedenen Kändern Deutschlands, und unter verschiedenen Ständen überall, noch ganz unbekannt. In einem gewissen Kande hörte ich unbedingt und mit Berachtung den Fluch aussprechen über die aufrührigen Polen — und die Sache der Feinde vertreten mit aller Bestigkeit, ja mit sanatischer Bosheit. Und diese Stimme hörte ich leiser und lauter, auch in andern Kändchen, überall. Und es war eine Deutsche Stimme. — und das ging mir zu herzen und schmerzte mich sehr.

heit; — unterliegen die kampfenden Polen, und ershebt sich das Princip des Absolutismus auf den Trümmern von Warschau, oder wird gar der Despotismus seinen Einzug erneuen durch beleuchtete Straßen der Aussischen Sauvernementskadt Warschau: dann wird von Norden der eine schaurige Dämmerung, eine eisige Todesnacht das kaum erwachte Licht der gesehlichen Freiheit erstiden; die Milkur wird außerstehen in ihrem goldbordirten Purpurmantel; und in Zerstäung aller Gesehe der Bernunft, in Auslösung aller Wande der Natur, wird sie der Menscheit neue Gesehe vorsichzeiben wollen, und den Menschen in neue Feseln schmieden. —

Aber —

"Es fchmiedet tein Sammer bas Gifen fo feft, Daß bie Rette fich nicht zerfpreugen läßt, "

und diese nordisch eifige Todesnacht wird auch ihr Ende nehmen, benn sie wird nur, als ein pestartiger Nebel, als eine geistige Cholera, die erwachten Lauder überziehen und nicht gar lange dauern.

Und dann wird das Ende meines Liebes erklingen, wenn mein Ohr es auch nicht mehr hort; ein furchtbar-blutiges Webe wird dann die geachteten Bertreter ber Willfur, ber absoluten Gewalt erreichen, und sie burchschauern im Tobestrampfe. Und die Drommeten des siegenden Rechts, die Cymbeln der geretteten Wahrheit, die Posaunen der auferstandenen Freiheit werden das Herz der Menscheit durchbeben zu göttlicher Wonne, und über meinem zerfallenen, eingesunkenen Grabeshügel oder (mit Schauern bente ich den Gedanken der Möglichkeit) über dem Gewölbe der Kerkergruft, in der ich lebendig begraben, wird die jubelnde Stimme ertonen:

"Der Sammer ichmiebet - bie Kraft gerreißt; Und Die hochfte Kraft ift bes Menfchen Beift."

### XXIX.

Fortsepung der Erholung. — Es ift verboten, in der freien Ratur fich wohl zu befinden. — Gin Helb aus ber Schlacht bei Jena nimmt Reifaus vor dem Namen bes Groffürsten Constantin.

Das heißt wohl die Billfur aufs Sochste gefteigert, wenn sie dem Menschen verbietet, freie Luft zu schöpfen. — Und so weit war es in Barschau gekommen unter Behauptung des Großjurften Constantin.

Als ich von mehreren Officieren des Regiments Cegarewitsch jum erstenmale ju einer landlichen

Partie auf bie Sachfische Kampe geführt wurde, gefiel es mir bort ungemein. Es war an einem Werktage gegen Abend, und ein freundlicher Herr Pastor der Deutsch-protestantischen Gemeinde zu Warschau saß in "pastoralischer" Behaglichkeit mit seinen Kindern vor der Thur des Ansiedlers und rauchte seinen Knaster, als gabe es keinen Despoten auf der Welt, der einen lutherischen Prediger mit Ohrseigen bedrobe.

Deutscher Weise entgegen, reichte ben blanken Lanzciers, die ihm mit Deutschem Lächeln einen "guten Abend" boten, zutraulich die Hand, und seine artigen Söchter blickten verstohlen zum niedrigen Fenster beraus, und schienen unter sich zu verhandeln, wer von ihnen zuerst zur wirthlichen Bezbienung hervortreten solle.

Was wir im Obigen über die Eigenthümlichsteit des Deutschen, als Sinn für stille Erholung im Genusse der freien Natur geäußert, sindet noch immer gleiche Anwendung bei den, der volksthümlichen Sitte nach und nach entfremdeten Deutschen, sie mögen in Finnland, Curs, Liefs, oder Esthland, Hochs, Hochwohls, oder Wohlgeborne sein. — Es giebt Augenblick, in denen sich der ursprüngliche Nationalcharakter unumwunden herze

lich ausspricht; und bie Bestätigung biefer Bahre beit erfreute mich unter ben Genoffen jenes Some merabenbs in landlicher Abgeschiedenheit auf ber Sachsichen Rampe.

Reineswegs aber luftete sich irgend ein Deutssches herz, benn die geringste Benutung der persidnlichen Freiheit ware nicht rathsam gewesen. Obswohl außer dem Herrn Pastor und seinen arglossen Kleinen, nur ein lahmer Invalide dort verweilte (der gegen uns den alten Soldaten spielen wollte, und sich ruhmte, als Preußischer Husar die Schlacht bei Jena mitgemacht zu haben), zogerten bennoch selbst die ältesten Officiere der Gesellschaft, einen Knopf ihrer Uniform zu desnen, und trennten sich nicht von ihrem Sabel und ihrer Schapte, aus Bedenklichkeit und Vorsicht, indem irgend ein Emissär sich zeigen, und den Frevel gegen die Form sofort gehderigen Orts hatte melden können.

Bon einer solchen angstlichen Scheu hat Niemand einen Begriff, der nicht unter der herrschaft des Großfürsten Constantin in Barschau tebte; die Baume aber auf der Sachsischen Kampe wissen davon zu erzählen, und vergessen es den befreundeten Menschen gewiß nimmermehr, daß sie ihr Rauschen und Lispeln mit so argem Mißtrauen behorchten, als waren fie in ihrer grunenden Unbefangenheit gebungene Spione bes Despotismus.

"Hier ist es schon! " rief ich überrascht aus, als die hohen Wipfel uns umschatteten, "hier werbe ich oft herausschiffen und es mir recht wohl sein lassen auf gut Deutsch! "

"Das wollte ich Ihnen nicht rathen, um Ihrer eigenen Sicherheit willen! « erwiederte mir ein erfahrner Genosse. "Sie wurden hier gar bald bemerkt werden, und die Folgen wurden Sie trefsfen. Ich mochte nicht gern den Ausgang erlesben, wenn wir uns hier ofters versammeln wollzten, und eben so wenig hier taglich allein herzauswandern. "

Als Reuling in ben obwaltenben Berhältniffen schaute ich ben Rathgeber verwundert an, undfraate endlich:

-Was Teufel ware benn babei? Es ist boch wohl hier nichts Unerlaubtes, in ber freien Natur sich wohl zu befinden?«

"Db Sie Sich hier wohlbefinden wurden?war die Antwort, "ift noch eine große Frage, und furz und gut: thun Sie der Art nichts, ohne unfer Einverständniß. Der Großfürst kann dergleis den Ausflüge nun einmal nicht leiden." Das mar acht freundschaftlich gesprochen; ber Schluß aber mar acht Ruffisch, und ich nahm ihn mir zu herzen.

Unfer Pastor machte sich mit ben Seinen auf ben Weg, über Praga nach Sause zu bammern, wo eine Rothbrude die Insel mit bem Weichseluser verbindet. Die Ueberfahrt zu Wasser bauchte ihm zu gefährlich, und übrigens hatte auch die Frau Mama ihm diesen Weg vorgeschrieben.

Wir blieben nicht lange allein. Einige vers
båchtige Civilisten zeigten sich nach und nach, und
es bedurfte wenig Routine von Seiten unsrer Gefellschaft, zu bemerken, was diese Saste hieher
führe. — Sie schlichen unter dem Scheine der Arglosigkeit horchend und beobachtend umher, als
ob sie um ihre paar Lagsgulden Galgenlohn durch=
aus noch irgend Etwas zum Rapportiren erwi=
schen wollten.

Unfer Gespräch aber brehte sich um die jungen Suhner, welche drinnen in der ländlichen Ruche für uns am Spieße stedten, und "Don Ranudo, ber alte Mann« (die sogenannte Seele ähnlicher Gefellschaft), hielt sich an die belicate dide Milch, und erzählte von der längstvergangenen Beit seiner genialen Jugend, was jeder horcher allenfalls hö-ren durfte.

Der Invalide aus ber Schlacht von Jena brängte sich wieder an und, und wollte von neuem seine Soldateste geltend machen, was und Alle fast in Verlegenheit gebracht hatte; benn bieses Thema hatte unserm Gespräch eine politische Richtung geben können — und bas ware höchst gefährlich gewesen.

Das lette Mittel half.

"Der Großfürst wird gleich hier sein! « raunte Einer dem Andern ins Ohr, so daß der Invalide es horte; und wie vom Donnerwetter verjagt, hinkte er von dannen, und ließ uns mit den lausschenden Civilisten allein.

### XXX.

Gingemachtes. — Ruffliches Deffert, nach Großfürstlichen "Gerichten." — Gin Ganzes, wofür sich ber freundliche Leser beim Berfaffer bedanken wirb. — Stoff zu einem Roman: ber General-Emissär.

Den Bilber = Cyclus ber . Erinnerungen aus Warschau ... moge ein Ausbund ber Durchtrieben= beit schließen, bessen Geniestreiche, in einer aus-führlichen Selbstbiographie ergahlt, eine anziehende Lecture barboten.

Unser Held, bessen unwichtiger Name mir nicht bekannt worben, war viele Jahre in einem Kriegs-Bureau in St. Petersburg gemeiner Schreiber gewesen, als Soldat aus der Fronte gezogen und zur Feder gesetzt, auf dieselbe Weise, wie die Trompeter, Schuster und Schmiede in ihr besonderes Fach eintreten.

Diese Schreiber werben burchaus als Soldaten behandelt, bekommen ihre Löhnung und ihre Fuchtel, ihre Montur und ihre Maulschellen, ihr Brod und ihre Fußtritte — wie die Soldaten, und laufen Spießruthen wie diese, wenn der Bureaus Chef sie dazu verurtheilt.

Unzählige Prügel hatten bie verborgenen Lalente bes Kron-Schreibers entwidelt, ber in einem Central-Bureau bes General-Commissariats nach und nach neinen Blick hinter bie Coulissen warf. » Mit seiner Routine im Geschäft gewann er an Uebersicht in Militar-Berhältnissen, wie an Ginsicht in das verbeckte Getriebe der betrügerischen Berwaltung.

Nach einer aufgefaßten Ibee, bie alle seine Kräfte in Thatigkeit setzte, studirte er mit der größten Beharrlichkeit, mehrere Jahr hindurch, sammt-liche Acten der Registraturen der Regimenter in entlegenen Gouvernements, las über Militarwesen,

was allenfalls ein Ruffischer General zu wissen braucht, und übertraf gar balb an Belesenheit und an Kenntnissen im Fache ber Taktik und ber Stratagie einen Ruffischen Garbe-General, ber wie z. B. mein ehemaliger Regiments-Chef Markow, in seinem Beben wohl keine brei Bucher studiete.

Als er sich hinlanglich auf die Aussührung seines wohlüberlegten Plans vordereitet, verschaffte er sich mit Hülfe einiger Suden (als geschehe es sür einen Herrn, dem er diene) eine vollständige Generals-Unisorm mit allem nothwendigen Zubehör an Bässche und Eurus-Artifeln, wartete die Zeit ab, in der sein Haupthaar (welches er nach der Form, als Gemeiner, ganz kurz tragen muste) so lang geworden, daß er täglich einige Ohrseigen deßhald hefünchten konnte, und schrich sich nun die sämmtslichen Documente, Attestate, Pässe und Ordres, mit kunstlich nachgezogener Namens-Unterschrift, wie sie Jahre lang durch seine Hände gegangen.

Als Camerad in allen Mititar=Bureaux ber Residenz unter seines Gleichen bekannt, war es ihm ein Leichtes, die nothigen Siegelabbrücke für seine Papiere zu erlangen, die er entweder unbemerkt heimlich neben die Unterschrift setzte, oder, wo er dazu keine Gelegenheit sand, durch Wiederbruck in einer Rasse, übertrug.

Wohlausgerüstet mit Allem, was nottig, und hinlanglich mit Gelb versehen, über bessen Besitz er keine Rechenschaft zu geben willens, kleibete er sich an einem wohlgewählten, sichern Orte als Generals Major, und begab sich in einer Oroske spat Abends auf die nachste Station seiner erkornen Route.

Hier zeigte er ben Post-Beamten seinen Bagenpaß (ohne welchen in Rusland Niemand Postbeforberung erlangt), und warb im Moment expebirt.

Die Natur hatte ihn burch ein militarisches Meußere begünstigt, seine Büge waren scharf gezeichenet, und von jeher in täglicher Berührung mit Militar = Personen hohen Ranges, hatte er in brüschender Ersahrung ben Ton und bas Benehmen berselben mehr als himanglich studiet.

Wie ein General sich benommen gegen ihn als Gemeinen, benahm er sich nun gegen die Beamsten, und er durste sicher sein, daß man den Russissischen General im Dienst=Berdrusse nicht in ihm verkennen wurde.

Auf ber britten Station verschaffte er sich zwei Bebiente, indem er vorgab, seinen Kammerbiener bavongejagt zu haben, ba er ihn des Betrugs überssührt. Einige Stationen weiter kaufte er sich einen Schlitten, unter bem Borwande, daß ber seinige

ihm unterwegs zerbrochen, und nach und nach ein reisender General in der besten Form, gelangte er in das nächste der entlegenen Gouvernements, die er zu seiner reichlichen Ernte ausersehen.

Er meldete seine Ankunst ben Militärs und Civils Behörben als geheimer Commissär, ober als Emisssär Seiner Majestät bes Kaisers, als Cassens Resvisor 2c. und legitimirte sich, wo es die Umstände erforderten, durch seine Papiere, welche sämmtlich in sichernder Uebereinstimmung auf einen Russischen Namen lauteten, der vielleicht im Namens Werszeichnisse der Generalität gar nicht zu sinden, welsches (nebendei bemerkt) eng gedruckt ein ziemlich starkes Hest ausmacht.

Wohlbewandert in den bestehenden Berhaltnissen, wußte er sich zuvörderst mit den Cassen = Beamten auss friedlichste abzusinden, indem wenige derselben geneigt waren, sich der strengen Revision zu unterwersen. Nach Art und Weise seiner Vorgänger und Rachfolger ließ er sich das Dreisache im Stillen auszahlen, das etwa in irgend einer Casse sehlen mochte, gab sein Attestat über den richtigen Bestand und die solideste Verwaltung, wo es die Besamten just ausdrücklich verlangten — unterschried aber seinen Namen so vornehm und unleserlich, daß so leicht kein Rachfolger ihn herausbringen sollte.

Die Revision ber Regimenter expedirte er auf gleiche Beise, und die Generale und Obriften ternten in bem General = Emiffar bes Raifers seinen gang charmanten Mann « tennen, ber, wie es ichien, als Regiments = Chef manche General = Revision bestanden, und manchen General = Emiffar ab= gefertigt haben mochte. - Einem Großfürsten zum Trope ließ er Ordonnangen bei fich erscheinen, com= manbirte bas Erercitium burch, gleich bem Großherrn von Belvebere, und stedte ben Recruten und Beteranen, die ihm befonders gefielen, einen Rubel in die Cravate, wie er es felbst bei irgent einem Großfürsten erlebt. Er hielt Paraben in ber glanzenoften Form ; ließ in Sectionen befiliren, und fanbte Sauptleute in Urreft, wo an Riemwert und Knopfen etwas auszuseben; verordnete Divisions = Mandver, bie er aber nicht felbft comman= birte, angeblich burch Bruftschwäche verhindert, indem - ihm fein Urzt die Unstrengung unterfagt, welche ein Divisions = Commando mit sich bringt.

Mehr und mehr mit beträchtlichen Mitteln versfeben, gab er ben verschiedenen Officier-Corps flotte Diners, und versäumte keineswegs, bas hochteiner Kaiferlichen Majestät und bes ganzen Kaiferhauses in Champagner-Begleitung erschallen zu lassen, als treuer Diener bes Staats, und als En-

ihm unterwegs zerbrochen, und nach und nach ein reisender General in der besten Form, gelangte er in das nächste der entlegenen Gouvernements, die er zu seiner reichlichen Ernte ausersehen.

Er meldete seine Ankunst den Militars und Civils Behörden als geheimer Commissär, oder als Emisssär Seiner Majestät des Kaisers, als Cassen Resvisor 2c. und legitimirte sich, wo es die Umstände erforderten, durch seine Papiere, welche sämmtlich in sichernder Uebereinstimmung auf einen Russischen Ramen lauteten, der vielleicht im Namens Werzeichnisse der Generalität gar nicht zu sinden, welches (nebendei bemerkt) eng gedruckt ein ziemlich starkes Hest ausmacht.

Wohlbewandert in den bestehenden Berhaltnissen, wußte er sich zuvörderst mit den Cassen=Beamten aus friedlichste abzusinden, indem wenige berselben geneigt waren, sich der strengen Revision zu unterwersen. Nach Art und Weise seiner Vorgänger und Nachfolger ließ er sich das Dreisache im Stillen auszahlen, das etwa in irgend einer Casse sehlen mochte, gab sein Attestat über den richtigen Bestand und die solideste Verwaltung, wo es die Besamten just ausdrücklich verlangten — unterschried aber seinen Namen so vornehm und unleserlich, daß so leicht kein Nachfolger ihn herausbringen sollte.

Die Revision ber Regimenter expeditte er auf gleiche Beise, und bie Generale und Obriften ternten in bem General = Emiffar bes Raifers .. einen gang charmanten Mann « tennen, ber, wie es ichien, als Regiments = Chef manche General = Revision bestanden, und manchen General = Emissar ab= gefertigt haben mochte. — Einem Großfürsten zum Trope ließ er Orbonnangen bei fich erscheinen, commanbirte bas Erercitium burch, gleich bem Großherrn von Belvebere, und stedte ben Recruten und Beteranen, bie ihm befonders gefielen, einen Rubel in die Cravate, wie er es felbst bei irgend einem Groffurften erlebt. Er bielt Paraben in ber alanzenosten Korm : ließ in Sectionen befiliren, und fanbte Sauptleute in Arreft, wo an Riemwerk und Anopfen etwas auszuseten; verordnete Divisi= ons = Mandver, bie er aber nicht felbft comman= birte, angeblich burch Bruftschwäche verhinbert, indem ihm fein Urat die Unftrengung unterfagt, welche ein Divisions = Commando mit sich bringt.

Mehr und mehr mit beträchtlichen Mitteln verssehen, gab er ben verschiedenen Officier=Gorps flotte Diners, und versäumte keineswegs, das Hocht feiner Kaiserlichen Majestät und bes ganzen Kaisserhauses in Champagner=Begleitung erschallen zu lassen, als treuer Diener des Staats, und als Ens

und handeln ihm steine Bohmische Dorfer. Auf die pfiffigste Beise ließ er sie merken, daß er sie beobachte, ohne jedoch, als Mann von Welt und Ton und als Veteran im Fache, sich durch kleinliche Bemerstungen irgend eine Blose zu geben. — Die Remonstiers wußten wohl, was sie zu thun, um sich in der Gunst und Gewogenheit des Kaiserlichen Emissärs zu besestigen, sührten ihm bei einem solennen Frühstück die Remonte vor, baten ihn um sein Urtheil über dieses oder jenes ausgezeichnete Pferd — und am nächsten Morgen stand es in seinem Stalle.

Hinlanglich mit Leuten versehen, benen er trauen burfte, ba sie ihn fürchteten; als einen General aus St. Vetersburg (welches in ben fernsten Provinzen einen Erzengel aus bem himmel bedeutet), versandte er die überstüffigen Pserbe, die er auf bjese Art gesammelt, um sie "auf seine Güter" zu schaffen. — Die, zum Transport Beauftragten waren aber anderweitig unterrichtet und beordert, und

Anmert. b. B.

sichtigte. Eben so machte es ber General Markow, ber seinen eigenen Bruber als Remontier absanbte. Der Obenbezeichnete wurde burch Qualität und Preis ber spätern Remonte compromittirt, und kam unter Kriegsgericht -- wußte sich aber durchzubeißen und blieb im Regiment, ohne begrabirt zu werben.

trieben ben Pferdehandel zur Freude bes Generals, bem fie ben angeblichen Ertrag zustellten, wie zu ihrem eigenen Nugen. ")

Wenn ich nicht irre, revidirte ber Kronschreiber auf biesen Fuß acht Monate hindurch die Cassen und Regimenter verschiedener subbstilichen Gouvernements; vielleicht auch langere Zeit, was mir, als unwefentlich, entfallen.

Ausdrücklich aber ersuhren wir, daß er die Råhe des Generals Vermolow behutsam zu vermeiden suchte, den er wahrscheinlich (so gut als die Uebrigen, an die er sich gewagt) burch die Archive zu St. Peterskurg genau kannte.

Dermolow's Beltkenntniß murbe ben Teufel in St. Peters Maske ane ber hmmelspforte burchschauen; und aus schulbigem Respect gegen

<sup>\*)</sup> Ein humaner Ruffischer Beamter, mit bem ich manche Stunde verplauberte, meinte einst: ich möge boch einen Ruffischen Gil Blas schreiben, und ihn über Griechenland nach Warschau führen, da ich Local-Renntniffe erlangt hatte und ber Stoff die Mahe der Bearbeitung tohne. Diese Idee ware nicht übel, obsichon Bulgarins Whyschigin mir zuvorgekommen der in der Uebersehung von Kaiser dem Deutschen Publicum gewiffenhaft zu empsehlen ist. —Unser Generals Emissar ware ein anziehendes Subject. Die Deutsche Lesewelt, oder eine Berlags-Handlung, möge mir kund thun, ob ihr mit der Ausschung gebient sei. Anmerk. d. B.

biesen Kerngeist, ber ihm kurzen Prozeß gemacht hatte, recognoscirte ber General=Emissar mit aller Borsicht, bem Scharfblide bes Gesurchteten zu entsgehen.

Nachbem bie Ausbeute ber Miffion seine eigene Erwartung weit übertroffen, reisete er als Cavalier in Civil in die Baber am Kaukasus, sührte bort seine große Rolle durch, und beschloß endlich, zu seiner Sicherheit nach Carlsbad zu eilen, indem es für ihn, unter sobewandten Umständen, russischen Raiche eben nicht geheuer.

Wie er alle bestehenden Berhaltnisse aufs genaueste zu kennen schien, was er hinlanglich durch
die That bewiesen, kannte er vielleicht auch nicht
minder seine eigene Gesahr, sobald ein wirklicher General-Emissar, wie der Kaiser sie von Zeit zu
Beit entsendet, seine Fährte berühren, Berdacht
schöpfen und ihn aufs Korn nehmen wurde.

Carlsbad Mi das Elborado des Ruffen — wenigsftens des gemeinern — und zu dieser Classe gehört der Kronschreiber wohl unbedingt, obwohl er Genezals-Unisorm trug und als Gastrolle den Großen spielte. In Carlsbad hosste er vorläusig die Wonnen des Elystums zu genießen, wie ein Kluger das Gewisse sürge fürs Ungewisse nimmt, in der Möglichkeit, daß ihm der Eintritt in das gepriesene Elystum

bes Tenfeits burch Chikane erschwert und vielleicht gar ganz verpont werbe.

Wenn ihn bieser Gebanke je beschäftigte, so kam er durchaus nicht ganz von ungefähr; denn schon der Uebergang in das Carlsbader Elpsium zeigte beschutende Schwierigkeiten. Der Reisende mußte nämslich die Russische Gränze passiren — und zur Erreichung seines letzten Zieles wäre es mohl nösthig gewesen, zuvor einige Jahre in einem Centrals-Bureau der Gränzs-Controle zu studiren, wie er mit so herlichem Ersolg das Militärs und Comsmissionials-Fach durchdrungen.

Die Russische Granz-Controle, beren Wirkungs-Kreis, in geographischer und in jeder andern Beziehung, sich in das Ungeheure erstreckt, mag wohl das vollkommenste Meisterstück der Art sein; und wenn wir sie auch nur, als Einfassung des Russischen Gouvernements Polen, durch Erfahrung kennen lernten, überzeugten wir uns hinlänglich daß es wohl schwerlich einem Vidocq gelingen möchte, in irgend einer Maske der Untersuchung an der Russischen Gränze glücklich zu entkommen.

Se granzt an bas Unglauliche, baß ein Flachen= Beum, ber halb- Europa umschließt, an seinen Barrieren burch Menschen = Augen bergestalt bewacht werbe, baß es unserm pfiffigen Kronschreiber, bessen Durchtriebenheit wohl zur Genüge beleuchtet, schwerlich an irgend einem Ausgange gelungen ware, ben
fünften Act seines Lusispiels im Culminations-Punkte
burchzusühren, ohne ber Beobachtung zu entschlüpfen, beren Argusblick ihm vor dem Austritte nach
China, wie nach Preußen, nach Desterreich, wie
nach der Türkei und nach Schweden, entgegenfliegt. — Der Aronschreiber aus St. Petersburg wagte
nicht, in seinem Glanze, als Aussischer General, die
inners, Litthaussche Gränze zu berühren, indem er
alsdann das Gebiet betreten mußte, dessen herrschaft der Großfürst Constantin behauptete. Ein
Umstand, der ihm so satal, als in seinen einzelnen
Beziehungen klar und anschausich.

In Uniform durfte er das Gouvernement "Polennicht begrüßen, da die Bedingungen ihn sodann
von ber Granze direct nach Belvedere zu Bar=
schau gesührt hatten, wo er beim Lever des Groß=
fürsten, nach alter Ordnung, sich stellen mußte.
Das ware aber allzwiel gewagt gewesen.

Weit eher murbe es ihm etwa gelungen sein, ben gefürchteten Vermolow zu tauschen, als vor ber Umgebung bes Großfürsten seine Maske zu beshaupten. — Wie ein Barbier am molo zu Livorno sich ber Inschrift auf seinem Schilbe bebiente:

# "Barbier ertraordinar! — Ber's nicht probirt, glaubt's nicht. "

burften wir auch hier biefes Motto anwenden, . bem wir nichts weiter hinzufugen konnen, als bie Berficherung, bag ber Pseudo-General, und ware er auch nur als Lieutenant erschienen, ebe er fich beffen verfeben, am halben Ropfe barbirt geme= fen fein murbe: - ein gewohnliches Mittel, wodurch bie Arrestanten in Warschau kenntlich gemacht werben bas Durchkommen au feiner etwanigen Flucht zu erschweren. — Der Bebachtfame mablte baber ben Civilftand, und erschien an der Ruffisch = Litthaui= schen Granze mit ben bunbigften Paffen und Documenten zu feiner Legitimation, jeboch zu einer Beit, als bie geahnten, und im Boraus geahnbeten fogenannten bemagogischen Umtriebe bie Steigerung ber Maßregel an der Perfischen, wie an der Polnischen Granze bewirkten. -

## Geltfames Migverftanbniß!

Bar je ein Reisender auf Sottes Erbboben alle bemagogischen Umtrieben fern geblieben, so war es unser Kronschreiber, der bergleichen Dinge kaum dem Namen nach kannte, und gewiß nie im Rausiche daran gedacht hatte, in eine Berbindung zu treten, welche etwa den Umwurf der bestehenden

Berhaltniffe bezweden tonnte, bie gerabe ihm felbft fo vortrefflich ju Statten getommen! -

Es war in ber That eine grobe Beleidigung, einen Kerl, ber den Schut der großen Regierung so lange benutt, in die Verwaltung der Staats- amter nicht nur tief eingedrungen, sondern tief eingegriffen« — der ferner die Militar=Uniform eines Vaterlandes so ruhmvoll getragen, und seine Burde überall geltend zu machen gewußt hatte — für einen Demagogen zu halten! —

Und er wurde bennoch für einen Demagogen gehalten, wichtig befunden, betrachtet, befragt, in Antworten verstrickt, untersucht und — als ent-laufener Kronschreiber und besertirter Gemeiner erkannt, bevor er das Gouvernement Polen betrat, wo er übrigens in jedem Falle entdeckt und demaskirt worden wäre.

Mit halbrasirtem Kopfe, in einem groben Commiß=Kittel, machte er nun die Erholungs = ober "Einholungs = Reise nach Warschau, wo er die Nacht in einer Hauptwache verweilte, bis er zum Lever des Großfürsten nach Belvebere trans= portirt wurde.

Seine Escorte führte ein Gefreiter ber Grodens'schen Garbe- Sufaren, ber aus einem Armee-Regimente gur Garbe übergeführt worben. Dieser erkannte in seinem rasirten Arrestanten ben General-Commissat bes Kaisers, vor welchem er einst als Ordonnanz bas Exercitium durchges macht hatte.

»Durak!« schimpfte ber betrogene Husar, "insfamer Durak! håtte ich bamals gewußt, was ich jetzt weiß, ich wurde dich angespuckt haben in beisner Gerals=Unisorm, statt vor dir zu präsentiren und dir die Honneurs zu machen!«

"Durak!" entgegnete ihm Jener mit gleicher Munze, "kannst du dich über mich beschweren? Stedte ich dir nicht einen Silberrubel in die Erasvate? Giebt dir der Großfürst Constantin mehr, wenn du vor ihm als Ordonnanz erscheinst? — Und wenn er auch höchstens einen Ducaten giebt, so giebt er ihn einem Burschen, der ganz anders aussieht, wie du. Was rasonnirst du, daß ich dich betrogen? Wer bist denn du, Durak? — Habe ich doch ganz andre Leute hinters Licht geführt! und du willst dich noch mausig machen?"

Die ganze Generalität, wie die anwesenden Officiere du jour amusirten sich königlich, als der Ausbund aller Durchtriebenheit den Vorhof zu Belvedere besuchte, und von vielen Erscheinungen, welche an jedem Morgen wechselten, war biefe gewiß eine der vorzüglichsten.

Nach ben Bestrasungen, welche seither von Belvebere ausgegangen, ließ sich erwarten, daß bieser Kerl auf ewig in die Bleiwerke abgeführt werde, wie er vielleicht in andern Ländern als Hochverräther ben Tod verdient hatte, da er des Monarchen Namens = Untersthrift und das Reichs= siegel verfälscht und entweiht (abgesehn von der Berfälschung aller übrigen Documente), die Unisform geschändet und die Kron=Cassen aus uner= hörteste bestohlen hatte ic.

Sein Schickfal aber blieb, wie jedes andre in Warfchau, ber Willfur und ber Laune eines Einzelnen anheimgestellt — und mit Fassung und Ruhe stand ber Reichs-Schurke neben seiner Escorte, bes Rencontres mit bem Großfürsten Constantin gewärtig.

Bie ift unfer herr gelaunt? a fragte ein einstretenber General einen Abjutanten, und horte bie Antwort:

"Gut, gang befonbers gut. «

Das ist zwar ein Glud für den rafirten General=Emissar, dachten Mehrere, die es vernommen, aber es hilft ihm bennoch nichts. Er bekommt seine drei tausend Spiegruthen und ein sicheres Geleit nach Sibirien.

Die bekannten Ceremonien bes Levers began-

nen und wurden beendigt, bis auf ben Austritt bes Großherrn in ben orbensreichen Borfaal.

Die Flügelthur rechts ging auf, ber lang' Erwartete schritt an ber Officier-Fronte vorüber mit vorgebeugter Brust, wie gewöhnlich, und als er am Ende der Tour, fragte er in seiner eigenthumlichen Eile: » Wo ist ber Mensch? «

Aber ber geubte Blick, ber aus der Umgebung die Nuancen jeglicher Miene des Gewaltigen versfolgte, und das geubte Ohr, das eben so sehr die geringste Abweichung der Betonung zu untersscheiden wußte, erkannte gar bald in dem Ausbruck, der diese Frage begleitete, daß der ehemalige General-Emissar Seiner Majestät, des Kaisserlichen Bruder zu guter Stunde wie Schwelle von Belvedere überschritten.

Der Arrestant wurde vorgeführt, und ber Groß= furft lachte ihm entgegen.

"Gendre! « rief er im höchsten Spaße, "Gendre! Haft bu ben Kerl schon gesehen! Das ist bir ein ganz versluchter, ein ganz einziger Kerl! ber hat's weit gebracht! hat sich in einer Genezrals-Unisorm herumgetrieben und die Cassen rezvidirt, wie du selbst es nicht besser machen wurzbest! Schau dir den Kerl an! ber hat's verstanden! «

Das fürstliche Amusement über ben Reichs=

schurken wurde mit lautem gachen fortgeset, und als "unser Herr" ben Rucken wandte und bie Generale ber Entscheidung horchten, lautete bieselbe in bekannter Gile und Kurze:

.Bur Armee! - zeitlebens. «

Aller Ohren warteten auf die wilden Fluche, mit welchen dem Deserteur noch die üblichen abrei tausend Spiegruthen« (als gewöhnliche Strafe nach Desertion) zuerkannt werden wurden; aber verzmuthlich wurde diese Bescherung in der guten Laune vergessen, ober für überflussig gehalten.

Der Großherr eilte zur Vorhalle hinaus, die Generale folgten, und einzelne Officiere betrachteten sich noch den Allerwelts-Halunken, der auf eine Hauptwache zuruckgeführt ward, wo er Muße und Veranlassung fand, aus seinem Leben zu erzählen, was wir in Obigem mitgetheilt haben.

## XXIX.

Großfürstliche Gerichte werben zusammengestellt. — Berbecte Gerichte—bleiben verdeckt. — Rugel-Resignation verschiedener Polnischen Officiere. — Der Unglückseligen Grab, als Attar der Rache. — Der Polen Racheschmur.

Als Beitrag zu bem großen Capitel unfrer Beit, beffen Ueberschrift in allen Bungen, außer ber Ruffischen und Portugiesischen:

"Gleichheit vor bem Gesetz -foll hier ein Rudblid Statt finden auf die einzels nen Straffalle, die wir seither zufällig berührten.

Der alte Obrift von Bamodt fag funf Jahre im schweren Kerter, ohne zu wissen, warum? Und tein Mensch wußte, warum? -

Der Rittmeister Engelmann bekam seinen Abschied in Ungnabe, ber ihn so zu sagen "infam" von jedem ferneren Dienste ausschloß; weil er — sibergangen worden im Regiment, und als Soledat von Bravour und von point d'honneur seienen Abschied verlangte.

Die vier Cavallerie=Junker in der Balancir=Schule des vierten Polnischen Infanterie=Regi=ments murden zur Armee begradirt, mit Verlust ihres Abels, weil sie, in einer zwecklosen Schule als Schulknaben behandelt, als solche sich in perstonlicher Leidenschaft an der Brust gesaßt und sich herumgeworfen hatten.

Der Neffe bes Caffen = Generals \* r. biczti, bes dreifachen, ehrlosen Diebstahls überführt und geständig, wurde zur Armee begradirt, mit Bor-behalt bes Abels, um wieder empor zu dienen.

Der Junker Saile (Sergent noble), und sein Camerab, ber junge Pole, wurden begrabirt zur Armee-Infanterie, ohne Berhor und Kriegs-

gericht, weil fie eines Abends in einem Interims= Café ein Glas Thee getrunten, und

ber Halbruffe aus Litthauen, ebenfalls Junker, ber zur felben Stunde bas Case-Berbot übertreten, wurde nicht begradirt, noch irgend bestraft, sondern erhielt zur Belohnung seine funfzehn Silberrubel Tare, für richtige Angabe (zu Deutsch: für schändelichen Berrath an seinen Cameraden), und ward baburch zum Avancement empsohlen.

Der Hochverrather, ber bes Kaisers Ramen und Siegel gemisbraucht, die Generals-Unisorm geschändet, und die Krone um Tausende und abermal Tausende bestohlen, wurde um Einen Gradstärker gestraft, wie der ehrenfeste Sergent noble, der ein Glas Thee getrunken; aber nicht stärker, als die vier Junker, die sich geworfen, wenn wir annehmen, daß jene fünf und zwanzig Jahre mit der "Zeit seines Lebens" parallel lausen.

Wir könnten bieses Verzeichnis um ein Grosses erweitern, wenn wir die Straf-Fälle erörtern wollten, welche in den "Memoiren über Polen « nur angedeutet, oder wenn wir mehr erzählen wollten; als z. B. das Schickfal zweier Deutschen meines Regiments, eines Herrn von M..r aus Süddeutschland, und des wackeren, wenn auch leichtsfinnigen Barons von M..h...sen, welcher letztere

bem erstern als Secundant gebient, und worauf Beibe, nebst ihren Segnern, auch sofort als Junter ausgebient hatten \*).

Sedoch, der trüben Erinnerungen aus Warsfchau- trage ich genug in meiner Brust, und fühle mich nicht veranlaßt, Alles, was ich in schmerzlischem Rückblick bewahre, und was ich so gerne vergessen möchte (wenn solches nur möglich!) in meine Memoiren auszunehmen.

Jene negative Gleichheit vor bem Gesete, und die Behandlung, welche sich ber Einzelne, unter Beshauptung des Großfürsten Constantin, zu Warschau gefallen lassen mußte, brachte mehrere Polnische Officiere in Verzweislung, so daß sie sich erschoffen.

Wenn es auch Falle giebt, in benen ber Mann von Chre lieber ben Sob mablt, als fich übermin=

Unmert. bes Berf.

<sup>\*)</sup> So ging einst ein Polnischer Graf aus bekannter Familie, als Junker in Diensten, burch bie "neue Welt" mit einem Freunde Arm in Arm, ohne auf seine Haltung zu achten. Im Geräusche überhört er das Rollen bes Wagens von Belvebere. Der Großfürst erreicht ihn und fährt ihn an, und entdeckt, daß er ein seidenes Halstuch, statt der Form-Cravate von Tuch, trägt. — Das Loos des Unglücklichen war entschieben. Er ward auf die Hauptwache gesandt, und als Gemeiner zur Armee degradiet. — Keine Protection konnte sein schauriges Verhängniß milbern.

bet, ein schmachvolles Beben zu ertragen, so gewannen jene ungludseligen Polen bennoch nichts durch ihren Tod, das Baterland aber verlor in ihnen viel, indem sie am 29sten November 1830, in ihrer gerechten Erbitterung, am Plate gewesen waren, und in der Folge ihre Suhnung hatten erkampsen können, zur Ehre ihres erwachten Bolkes.

Der Großfürst Constantin erfuhr es nicht, daß sie in Berzweislung des verletzen Chrgefühls mit Resignation die Belt verlassen; denn Niemand wagte, ihm die Thatfachen zu melden, indem er selbst als Beranlassung barin versiochten.

Es wurde ihm höchftens gemeldet, dieser und jener sei an der galanten Krankheit gestorben, am Schlagslusse, im Rausche u. s. w. erstickt, und die bedaurungswürdigen Opfer des Despotismus fanzden selbst im Grabe keine Genugthuung, außer dem Hügel, der ihr Gebein deckte — ein Altar der Rache, bei dessen Anblick der vorüberwandelnde Pole sich selbst gelobte, in verborgenem Gram und in verschlossenem Ingrimm, zu rächen die Schmach seines gebeugten Bolkes, die Kette der entehrenden Eprannei zu sprengen, dem Opser der Willskur unter jenem Altare eine Grabschrift zu weishen mit dem Blute seines Herzens, heilig und unsterdlich!

## XXXII.

Der Polen Fundament und der Polen Bau. — Der Sclaven-Solofi, der Leibeigenschaft Riese. — Stimme eines Propheten in der Buste. — Als Friese gruß' ich dort die freien Polen!

Und es ift geschehen!

An ben halbverfunkenen Attaren ber Rache, an ben Grabern ber Ungludfeligen, die einst gefallen, als Opfer ber willkurlichen Schmach und ber schmach-vollen Billkur, traten die Polen zusammen zum heiligen Schwur. Und ber Schwur ward vollzogen!

Auf bem Fundamente des Rechts, das, gleich dem Granit der Erde, die Bewegung der Bolfer sichert auf ihrer großen Bahn durch Nacht zum Licht, begründeten die Polen das erhabene Werk ihrer Rettung aus Ketten und Tod, den Bau der zerstörten Freiheit, daß er erstehe aus der Zeiten Schutt und Asch, ein Tempel der ewigen Wahrsbeit, gemauert unter Vaterlandsliebe und Volkesseinheit, getüncht mit dem Blute des slammenden Herzens, geschmuckt und verziert mit Arabesken und Rosetten aus Solblingssechabeln des gigantischen Feindes.

Und ber gigantische Feind rudte heran jum Rampfe - jum Kampfe ber Unterjochung, ber Ber-ftorung.

Und wer ift ber Feind, ber gigantische?

Es ift ber Sclaven-Coloß, ber Leibeigenschaft Riefe, ber einherzieht mit Kettengerassel, im 30= belpelz, mit Bleigift, zu zerftoren bas Leben in moralischen Tob.

Und mas will ber Leibeigenschaft Riefe?

Er will vertilgen bas Recht, und die Freiheit Er will bampfen und ausloschen ber bearaben. Aufklarung spärliches Licht. Er will feffeln und hemmen jede geistige Regung, ben Gebanken belaften mit Blei, und erftiden bes Bergens Em= pfindung. Er will erneuen bie guge bes Abfolu= tismus. Er will lehren mit Granaten und Rol= ben, mit Bogen und Pfeilen, mit Lanzen und Ruthen ben Glauben an Die legitime Gewalt. will zuchtigen mit der Anute alle die, so ba zweis feln an der Unfehlbarkeit der Legitimitat, die nim= mer verpflichtet ift, ihr Wort zu halten bem arm= feligen Bolfe - die ihres Gides überhoben, ob fie beschworen die Rechte in bes Bolkes Gelbfivertretuna.

Er will erweitern und ausdehnen ben Umfang ber Macht auf die benachbarten Bolfer, beren geistiges Erwachen ihm verhaßt, beren Ringen nach gesetlicher Freiheit ihm ein Gräuel ist. Er will lähmen und bändigen, und unterbrücken den Geist bes Jahrhunderts, die Entwidelung der Menschheit, die Bildung des Menschen-Geschlechts. Er will überziehen mit Barbaren-Horden die gesegneten Länder der Erde, will zertreten die gesstige Blüthe und entwurzeln die geistige Frucht. Er will verpflanzen in fremden Boden der Knechtschaft durren Baum, und ihn tränken mit dem Blute der Freien.

Das will ber Leibeigenschaft Riese, ber Retten bringende Sclaven-Colofi.

Er will ben Grundstein legen zur gewaltigen Bwingburg, und in ben Grundstein versenken die Beiche ber verwandten Nation.

Und der Kampf begann, der blutige, der Polen Vertretung ihres gebrochenen Rechts, der Polen Rache zur Suhnung der Schmach, der Polen Erwachen zur Erkenntniß der Freiheit, der Polen Aufstand im Bewußtsein ihrer moralischen Kraft!

Und sie kampfen und wanken nicht! Und sie stehen und weichen nicht! Und die blutigen Opfer fallen, und sie zagen nicht! Und der Feind droht wüthend in schnaubendem Grimme, und die Poslen kampfen und zittern nicht! Denn sie behaupten ihr heiliges Recht, des Bolkes zertrümmertes Recht, der Menschheit gefährdetes Recht!

Und die Menschheit richter ben Blick auf fie, und beseufzet ber Polen Rampf!

Die gefeffelte Denfcheit!

Die gesesseite Menschheit, im Kerter der Beit, sieht die Polen tämpsen, die Opfer bluten; und feufzt und gerfest ihre Vesseln nicht, und enteite nicht dem Kertet der Beit, und greift nicht ziem Schwerte, zur Sulse der Volen im Kampf um der Menschheit gefährdetes Recht!

Aber die Reue wird kommen bereinst, bor Menschheit bittere Reue — wenn die Möglichkeit stegte! wenn der Leibeigenschaft Riese, der Sclaven=Colos triumphirt auf dem Grundstein der gewaltizgen Zwingburg über der Leiche der Polen = Nation! — wenn er dasteht mit klirrenden Ketten, gebietend den Bolkern Europa's, umglänzt von dem Schim=mer der gesicherten Kronen, gestützt auf der Khroenen Bedingung, hohnlachens der Krauer der Menscheit um die Leiche der Polen = Nation, laut donnernd der Wilklur Gebot den Sclaven der Sclaven ber Belleur Lander; Selbstherrscher, die Keul' in der Rechten; den Scepter des Absolutismus.

Dann wird sie kommen, ber Mehschheit Reue, und seufzen im Herzen bebrängter Bollet. Und ein Detennium wird vergeben, und ein Lustrum bas binfchleichen — und bas Gift ber Erbitterung wird

nagen und zehren, und gabren im Herzen ber Bblter, bis sie zuden im Krampf ber Bebrangniß, und fich erheben und aufstehen im Kampfe ber Berzweiflung um ber Menschheit gebrochenes Recht.

Und dann wird der Morgen dammern, der Freiheit blutiges Morgenroth wird die Nacht durch-brechen, der Boller-Erniedrigung Racht. Und die gewaltige Macht wird erschrecken und beben, wird Solllinge suchen, und keine mehr finden.

Denn ber Tag ift angebrochen, und die Sonne ber Wahrheit ift aufgegangen und leuchtet am him= mel ber Bolfer, und burchgluht ber Bolfer verwuns betes Herz, und ftartt es zu fraftiger Vertretung bes Rechts und ber Freiheit unter bem ewigen Gesfete.

Und die Losung bes großen Erwachens wird » Polen! « fein.

Denn ber Geist warb nicht versenkt in ben Grundstein ber gewaltigen Zwingburg, sonbern lebt noch, und flammt noch, und feiert bie Auferstehung.

Polen! bis bahin graut mir vor Eurem Bers hangniß! und zur Stunde emport sich mein Herz über das thatlose Seufzen ber gefesselten Mensch= beit im Kerker ber bespotischen Beit. —

Es ift ein Jahr, feit ich Guer Band verließ,

ein freigesprochener Sclave, ber mit Euch gebulbet ber Willfur Schmach.

Es ist ein Sahr und einige Tage, als ich um Mitternacht bie Aussichen Wachen, die Sascher vom Don und vom schwarzen Meere an der Granze Eures Baterlandes berührte: — —

Eine Stunde, die mich noch dum Abschiede empfinden ließ, welch' ungeheure Kette Euch um-fangen, und auch bort noch mich umschloß, — in ber Ungewißheit Nacht. —

Davon ein andermal, und von dem Schwur zu jener Stunde. Ich habe mit Euch gekämpft seither, so viel in meiner Kraft, — mittelbar für Euch, durch das Wort:

-Im Morgenroth an Poniatowski's Stein! \*)\* mittelbar gegen Euren Feind, sowohl mit jenem Wort, als in biesen » Erinnerungen aus Warschau und in meinem Angriff gegen bie frembe Spionage in Deutschland, die einst auch Euer Mark zu zersstören suchte.

Wohl habe ich gethan, was ich konnte; aber bennoch habe ich wenig gethan.

Nehmt meinen Billen fur bie That. Und nehmt mich auf in die Bahl Eurer Streiter, ber ich

<sup>\*)</sup> Bueignung ju meinen " Memoiren « über Polen.

tampfe mit bem Schwerte bes Wortes, wie ihr mit bem ehernen Schwert und mit ber ehernen Senfe!

Seit einem Sahre lebte ich im Gram über Euer Berhängniß in der Sdee Eurer Freiheit, wie es meine "Reise nach Polen « \*) bestätigt.

Und mit Eurer Erhebung zum Kampse griff auch ich zur Waffe bes Worts, das in Deutsch= land nicht laut werden burfte, aus Furcht vor Eurem Feinde.

Es ward von Ort zu Ort von der Censur zus rückgewiesen, und fand keinen Unternehmer, der den Muth hatte, mir zur Seite zu treten. So reis'te das Manuscript der »Memoiren« vier Mosnate umher, dis ich Alles auf mich selbst nahm, und die Herausgabe veranstaltete. — Der Oruck wird beendigt, während ich diese »Erinnerungen« schließe.

Aber mein anspruchloses Wirken und Streben fur Euch und gegen Euren Feind griff mit schmerze lichen Folgen in mein Leben.

Dhne Berhor und Untersuchung, bespotisch vers bannt aus dem Lande, wo ich mein flilles Gludgefunden, wo mir der Frieden winkte nach der Bergangenheit Sturm; — als Werbannter um Eu-

<sup>\*)</sup> Abschnitt V. ber "Memolren." Geschrieben im Juli 1830.

remillen, entbiete ich Euch biefen Souf, indem ich, seltsam genug! in biesem Schlusse so von Euch scheibe, wie ich einst zu Euch tam \*).

Setrennt und abgeschieben von benen, die mir theuer und werth worden, in stiller Sinsamkeit biesen "Erinnerungen « hingegeben, seid Ihr mein erster Gebanke, und Eure Beharrlichkeit im blutigen Kampse ist mein freudiger Erost.

Ihr habt vollbracht feither, was selbst ber tuhnste Geist nicht erwarten konnte. — Wir fragen bie Geschichte aller Boller und aller Beiten, uns hinzuweisen auf eine ähnliche Größe. — Und bie Geschichte schweigt, und weiß uns kein Beispiel zu nennen.

Und bas Berflummen ber Geschichte ift Eurer Ehre Zeugnis. Denn sie wird einst reben von Such ju ben Enkeln ber Sclaven und Freien, und wird seiernd Guer Andenken bewahren zum unsterblichen Ruhme, und Euren Namen lobpreisen, als ihren Liebling, zu ihrem eigenen Stolze!

Sie wird begeistert lacheln, und fingen und fagen:

Das waren meine Polen, im Kampfe für ihr gebrochenes Recht, im Kampfe um ihre verlorene Freiheit!

<sup>\*)</sup> Siehe bie Memoiren. Abschn. I. Cap. 1.

Ach! mochte fie nicht trauern um Guch, und nimmer seufzen und klagen um Euren Untergang! "Nun benn:

Mit Gott, Ihr Polen! Sott lebt noch, und — Ihr feib »noch nicht verloren.!«

Nehmt meines Herzens innig Opfer hin. Und wenn Ein Pole mir die Hand einst brudt, und mir ins Auge schaut, und seufzt, und spricht:

Wir banken bir!

Dann werb' ich freudig scheiben. -

Und wenn mich mein Genius in Walhalla's Hallen führt, gruß' ich, als Friese, bort bie freien Polen!

Geschrieben im stillen Eril, am Tage Primus 1831.

• • . . • • • ţ • •

• . , , . . • . • ,



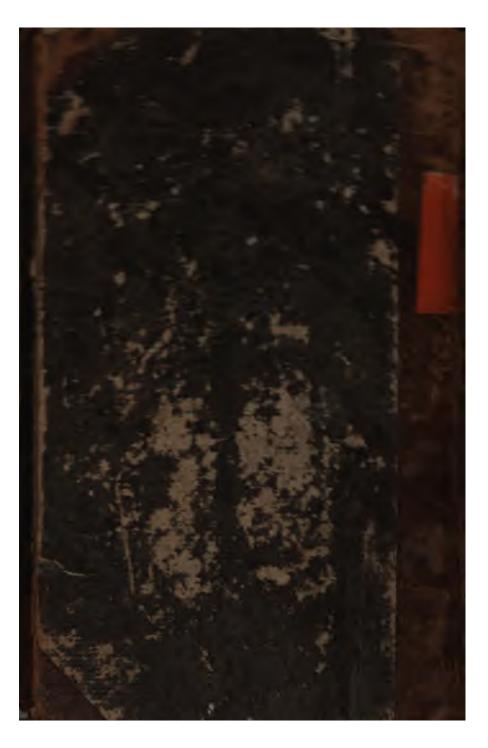